NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 08246498 7





# Historische Vergleichung

ber

Sitten, und Verfassungen,

ber

Gefege, und Gewerbe,

bes

Handels, und der Religion,

ber

Wissenschaften, und Lehranstalten des Mittelalters

mit denen unsers Jahrhunderts in Rucksicht auf bie

Bortheile, und Machtheile der Mufflarung,

ชอก

#### C. Meiners,

Königl. Großbritannischem Hofrath, u. ordentlichem Lehrer der Weltweisheit in Göttingen.

Dritter Band.

Hannover,

im Verlage der Helwingischen Hofbuchhandlung.

1794.

LUBRA.

3.

## Vorrede.

Sch sinde ben diesem dritten Theile meines Werks weiter nichts zu erinnern, als daß er schon im August 1793. volls endet war, und daß der Drück besselbeit durch Ursachen, die nicht vom Verfasser abhängig waren, ein halbes Jahr lang aufgehalten wurde.

Ber

### Berzeichniß

#### ber

#### Abschnitte des dritten Bandes.

- ber den Zustand der Theologie, der Rechts: gelehrsamkeit, und Medicin vom zwölften bis in den Anfang des sechszelnten Jahr: hunderts.
- Jehnter Abschnitt: Ueber die ersten Wies derhersteller nüßlicher Kenntnisse im vierzehns ten, und funfzehnten Jahrhundert.
- Bilfter Abschnitt: Ueber den Aberglauben .. der Scholastischen Jahrhunderte.
- Ivolfter Abschnitt: Was ist wahre Aufklatrung? kann wahre Aufklarung schaden, oder
  in weit getrieben werden? welche sind die
  Feinde berselben?
- unzeitiger Aufklärung; und von den Mitteln, diese falsche und unzeitige Aufklärung sammt deren Folgen zurückzuhalten.
- Vierzehnter Abschnitt: Untersuchung der Frage: ob wir einen Fortgang im Guten zu hoffen, oder einen Rückfall in's Bose zu fürch; ten haben?

Meun=

### Neunter Abschnitt. Vierter Absaß.

Ueber ben Zustand ber Theologie, ber Nechtsgelehts samkeit, und Medicin vom zwölften bis in ben Uns fang des sechszehnten Jahrhunderts.

Sch habe in den Absahen des vorhergehenden Tapitels ben der Schilderung des Ursprungs und Vorlangs unserer Universitäten, der Schulz sprache, und Schulphilosophie so vieles von der Sprache, der Lehrart, und dem Inhalt ber übrigen Wisserschaften, die auf den hohen Schule len gelehrt wurden, bengebracht, daß ich mich allenfalls mit dem Gesagten begnügen könnte. Damit man aber auch den Zustand der Theolosgie, der Rechtsgelehrsameit, und Arzneykunde im drenzehnten und den beidur folgenden Jahre Oritter Band.

hunderten so beurtheilen könne, wie den Zustand der Philosophie; so will ich noch das Wichtigste über die Beschaffenheit jener Wissenschaften hins zusügen, die nicht weniger, als die Philosophie verdorben wurden, und eben so sehr, als diese, in den letzen Jahrhunderten verbessert worden sind. Ich brauche nicht zu bemerken, daß ich durchgehends meinen eigenen Untersuchungen solge, und über Wissenschaften, die ich nicht ganz kenne, nur in so weit urtheilen werde, als meine Kenntnisse reichen.

Um den Zustand der Schultheologie vom zwölften bis in das sechszehnten Jahrhundert zu erforschen, ist es gar nicht nöthig, de Schriften der scholastischen Gottesgelehrter der Ordnung nach durchzulesen. Zur Erreisung dies ses Zwecks ist es schon genug, die Werke der jenigen Männer zu prüsen, welche die vornehmssten Lehrer ihrer Zeitgenossen so wohl, als ihr rer Nachfolger wurden; um diese Männer war ren Abälard, Petrus Lombardus, Thosmas von Aquino, und Duns Scotus. Unter den genannen Männern verdient Abär

Kard vorzüglich deswegen Ausmerksamkeit, weil man von seiner Sprache, seiner Methode, seiz ner Denkart, und seinem Kenntnissen als einem kesten Puncte ausgehen muß, um die Sprache, Methode, Denkart, und Kenntnisse der Uebris gen zu beurtheilen.

In der erften Salfte des zwolften Jahre hunderts, in welcher keiner den Abalard als Lehrer der Philosophie und Theologie an Ruhm, und Baht von Schülern übertraff, magte fich Miemand auch ohne Zwangsgesetze an das Stus dium der Gottesgelahrtheit, als wer sich durch das Studium der Grammatik und Rhetorik, oder der alten Gelehrsamkeit, so wie der Dias lektik vorbereitet hatte. Man lernte und lehrte die Gottesgelahrtheit dadurch, daß man bie wichtigsten Bucher des alten und neuen Testas ments auslegte, oder auslegen horte. Die Leh: ver erläuterten die Texte der heiligen Bucher vorzüglich aus den Schriften der alten Kirchens lehrer, womit man die Werke der groften Gries dischen und Romischen Profanscribenten vers

band a). Abalard brang auf ein eifriges Studium der alten Literatur und Sprachen so. sehr, daß er so gar den Closterfragen bes Das raclets, welchen Seloise vorstand, die Erlers nung der Lateinischen, Griechischen, und Hes braischen Sprache zur Regel machte b). Das System der Christlichen Lehren war freylich ges bildet, und gleichsam geschlossen. Ubalard selbst schrieb gegen Reger, und ber heilige Berne ard rief Schuldige und Unschuldige, unter den Lettern auch Abalarden vor Kirchenversamms lungen, oder verklagte fie ben dem Pabst: zwang sie zum schimpflichen Wiederruf, und ließ ihnen überdem geistliche Strafen auflegen c). Richtse destos

2) Man sehe alle theologische Schriften von Abalard.

b) Man sehe Epitt. VI. p. 261. und ben Anfang bes zwepten Buchs seiner introduct. in Theo-

logiam.

c) Das Unrecht, welches Bernard bem Abalard burch ben Worwurf von Regerepen und fegeri= iden Schriften authat, erhellt unwidersprechlich aus der Wergleichung ber heftigen Briefe diefes Giferers, inter Epift. Abael. IX. u. f. p. 270. mit dem Glaubensbefenntniffe von Abalard p. 331. 333. und dem Apologeticus des Berens gar, eines Schilers des Abalard S. 302. u. f.

destoweniger tadelten Viele diese Keherwuth des heiligen Bernard d), und bewiesen, daß es dem Geiste des Evangeliums angemessener sey, Frende zu tragen; und zu belehren, als sie zu verfolgen, und zu strafen, indem die grösten Lehrer der Religion in Irrthumer gefallen seven, und diese Irrthumer auch selbst gestanden hats Man konnte gegen viele Stellen der heis ligen Schrift, und gegen viele Lehren der Kirf the Zwenfel benbringen, ohne gleich verkebert zu werden c): ja öffentliche Lehrer konnten lange auffallende mit den Grundartikeln des herrschens den Systems streitende Sate vortragen, ohne so gleich den Bann, und Scheiterhaufen fürch: ten zu dürfen f). Hechte Christen, und beson: ders

d) Apologet. Bereng. l. c. p. 317. 318. Abaelard.

e) Man lese die höchst interessanten Problemate Heloisae cum Abaelardi solutionibus p. 384. et sq. Aus diesen Zwenfeln sieht man, daß vielleicht kein Gottesgelehrter des Mittelalters die Wahre heit so eifrig gesucht, und die heilige Schrift mit so vielem Nachdensen gelesen habe, als die

mit so vielem Nachdenken gelesen habe, als die Aebtissinn Zeloise.

f) Man sehe bes. p. 1066. 67. Intr. in Theal.
Lib. II.

9: : hal

ders Ordensgeistliche von beiberlen Geschlecht sollten zwar nach Zelaisens und Abalairds Urtheil eine gewisse Auswahl in Meidern, und ein gewisses Maaß im Genuß von Speise und Trank beobachten g): zugleich aber stimmten beide darin überein, daß dem Neinen alles rein, daß alles dasjenige gleichgültig sen, was Twgendhafte und Lasterhaste zugleich seyn und thun könnten, und daß das Wesen der Neltgion darin besteher den innern, und nicht den aussere Menschen zu bessern h). Abalard sehrtezung

g) Epist. Helois. in Abael. oper. p. 84. 87. 89-

<sup>91.</sup> u. Abael, Ep. p. 166. 175 - 179. 188. h) Heloif, p. 87. Non enim magnopere funt curanda, quae nos regno dei non praeparant, vel .. quae nos minime deo commendant. Haec vero funt omnia, quae exterius geruntur, et aeque reprobis ut electis, aeque hypocritis, ut religionos, et Judaeos ita separat, ficut exteriorum operum, et interlorum discretio etc, et Abael. p. 175. Illi , .... de interiori munditia minus provident, et carni magis, quam animae vigilantes carnales potius funt, quam spirituales. Nos vero Christum in exteriori homine per sidem habitare cupientes, pro modico ducimus exteriora, quae tam reprobis, quam electis sunt communia. . . . Unde et exteriorem illam legis abstinentiam non sequimur, quam nisili justitize |

Peter der Lombarde, sammt seinen übrigen Schülern fuhren fort zu lehren, ohne bestimms te, oder vorgeschriebene Vorbereitungen, und Prüfungen ausgestanden, und die Erlaubniß zu lehren von Jemanden gebeten, oder erhalten zu haben.

Im hohen Alter wurde Abalard von seinen Schülern gebeten, daß er für sie einen kurzen Inbegriff der Christlichen Gottesgelehrsamkeit verfertigen möchte; und auf diese Bitte schrieb er seine introductio ad Theologiam i). Er seine introductio ad Theologiam i). Er seine diese Einleitung, oder Summe der Christlichen Theologie, wie er ausdrücklich erinnerte, nicht deswegen auf, um seine Zuhörer des Les sens der heiligen Schrift, und der heiligen Bäster zu überheben, sondern um sie dazu vorzubes reiten und zu ermuntern. Die Summa des

stitiae certum est conferre. Nec quicquam nobis in cibis interdicit dominus, nisi crapulam et ebrietatem, id est, superfluitatem.

possumus, satisfacientes, aliquam sacrae eruditionis summam, quasi divinae scripturae introductionem conscripsumus.

Abalard blieb daher in Rucksicht auf Wolls ständigkeit, oder in Rucksicht auf die Menge von Sagen und Fragen, die darin vorgetragen und untersucht werden, hinter den Summis der nache folgenden Zeiten eben so sehr zurück, als sie dieselben an mannichfaltiger, darin angebrachter Belehrsamkeit übertraff. Ubalard schränkte sich vorzüglich auf die Lehren von den Christlis chen Tugenden und den gottlichen Bollkommens heiten ein. Mur die Lehre von der Dregeinige keit handelte er im zweyten Buche mit einer uns verhaltnismassigen Weitläuftigkeit ab, und auch daraus sieht man, daß diese Lehre im eilften und zwolften Jahrhundert zu den meisten Streit tigkeiten Anlaß gegeben hatte.

Was von Abalard nur unvollkommen ents worfen worden war, das führte Petrus Lome bardus aus, indem er in seinen quatuor lidris sententiarum einen Inbegriff der Theologie lies ferte, welcher von den Zeitgenossen so wohl, als von den nachfolgenden Jahrhunderten mit dem grösten Benfall aufgenommen wurde. Wenn man vorausset, daß die Sähe und Fragen, welche

welche Petrus Lombardus in seinen Bus dern der Spruche zusammengefaßt hat, zur achten Christlichen Gottesgelahrtheit gehören; so muß man das Werk des Lombardus für das grofte Meisterstuck erklaren, das im zwolfe ten Jahrhundert geschrieben werden konnte: denn es ist, glaube ich, kaum möglich, alle Haupt: und Nebenstücke der Theologie kurzer, deutlicher, und in einer lichtvollern Ordnung vorzutragen, als Petrus Combardus gee than hat. Alle diese Vorzüge aber würden der Schrift des Meisters, wie man Peter den Lombarden in den folgenden Zeiten nannte, nicht den grossen Beyfall verschafft haben, den se erhielt, wenn nicht die Art zu studiren in der Mitte und in der letten Hälfte des zwölften Jahrhunderts ein solches oder ähnliches Werk zu einem dringenden Bedürfnisse gemacht hatte. Fast alle junge Gottesgelehrte legten sich nicht bloß auf die frenen Kunste, und die Theologie, sondern- auch auf das weltliche und geistliche Recht, oder auf die Arznenkunde. Alle wünsche ten daher, daß der Vortrag der Theologie, wie

21 5

det

der Philosophie so viel, als möglich, eingeschränke werden mochte, bamit woch Zeit für die Rechte und Medicin übrig bliebe; und diese allgemeinen Wünsche wurden im Rücksicht ber Theologie durch das Buch Peters des Lombarden bes friedigt. Hatte dieser nicht eine summa theologiae geschrieben; so wurde es ein Anderer, und wahrscheinlich viel weniger gut gethan haben. So wenig man Peter dem Lombarden Vorwürfe darüber machen kann, daß er gleich feinem Lehrer dem unwiderstehlichen Drange feis ner Zuhörer nachgab, und einen Grundrif der Christlichen Theologie ausarbeitete; eben so wes nig kann man ihn anklagen, daß er der Erfinder von sehr vielen spikfindigen Fragen, und Grus belegen sen, die nach ihm mast nur benbehalten, sondern in's Unendliche vermehrt wurden. Wes. nigstens sieben Achtel after der Fragen und Sate die wir jetzt für überflüssig oder lächers lich, oder das Lehrsystem einer menschenbesserns den Religion entehrend halten warden ; find aus dem Alugustin entlehnt, dessen Schriften Petrus Lombardus sam meisten benutte, und

und dessen Aussprüchen er, wie dem Alussprüschen des Keilandes, und der Aposel solgtes Mach dem Augustin derief sich Petrus Lomis dardus am häusigsten auf die Mehnungen, oder auf Stellen des Hilarius; Ambrosius, und Johannes Damascenus. Hieronymus wird selten migesuhrt; so wie die berühmtesten Griechischen Kirchenlehrer, von welchen er Lasteinische Uebersesungen gehabt zu haben scheint; wiewohl er der Griechischen Sprache nicht ganz untundig war k).

Selbst von den spiksindigen Fragen, die Petrus Lombardus weder im Augustin, noch in einem andern alten Kirchenkehrer fand, hat er entweder gar keine, oder sehr wenige zu: erst erdacht. Er erwähnt solcher Fragen ge: wöhnlich mit det Fotmel: quaeri solet: zum sichern Beweise, daß sie schon vor seinen Zeiten aufgeworfen, und in den Schulen untersucht

k) Er führt manchmahl Griechische Worte an, und erklärt sie, so viel ich bemerkt habe, alles mahl richtig.

worden waren l). Wie wenig er an solchen Fragen Gefallen fand, erhellt theils aus der studirten, und fast mochte man sagen, unwilliz gen Kürze, womit er diese Fragen abthut m): theils aus den Vorerinnerungen, daß solche Frazgen von geschwäßigen Grüblern erdacht worzden, oder daß sie mehr die Neugierde beschäffstigten, als Nußen brächten n). So wenig man billigerweise verlangen kann, daß Petrus Combardus nur diesenigen Lehren hätte vorztragen sollen, die uns jest wichtig scheinen; so wenig kann man auch verlangen, daß er alles das

1) Lib. III. Dist. 12. S. E. p. 294. Edit. Lovan. 1557. Solet etiam quaeri, quamvis curiose, a nonnullise si deus humanam naturam potuit as-sumere secundum muliebrem sexum etc.

m) Man sehe ausset dem eben angesuhrten Bensspiel noch folgendes: Lib, III. Dist. I. Art. L. p. 271. Si autem quaeritur, utrum pater, vel spiritus sanctus incarnari potuerit, vel etiam modo possit; sane responderi potest, et potuisse olim, et posse nunc carnem sumere, et nominem sieri tam patrem, quam spiritum sanctum. Sicut enim silius homo sactus est, ita pater vel spiritus sanctus potuit, vel potest.

n) Lib. I. Dist. IV. Art. B. Sed adhuc ponunt garruli ratiocinatores, dicentes, si deus pater genuit deum, aut genuit deum, qui est deus pater; aut deum, qui non est deus pater, etc. vas hatte weglassen sollen, was er selbst für unnothig hielt. Wenn er dieses gethan hattez so würde man sein Buch als unvollständig vers worfen haben. Es war schon genug, daß er an den Artikeln, die er wegen des Geschmacks seiner Zeitgenossen nicht übergehen durfte, sein Mißfallen zu erkennen gab.

Mirgends sind in dem Werke des Meisters, und noch mehr in den Schriften der spätern Scholastiker spikfindige Fragen so fehr gehäuft. als in den Untersuchungen über die Dreneinigs keit, über die Incarnation und die beiden Mas turen in Christo, über das Ausgehen des heilis gen Geiftes, und über die Sacramente ber Taufe und des Abendmahls. So oft Petrus Lombardus Lehren vorträgt, die nach dem Urtheil der Kirche keinem Zwenfel unterworfen waren; so redet er entscheidend, führt zuerst die Stellen aus der Bibel an, gegen deven Bes weiskraft neuere Ausleger meistens viel einzu: wenden haben mochten, geht alsbann zu ben Zeugniffen ber Rirchenvater fort, und zieht ges wöhnlich zuletzt das Gesagte in kurze, und deuts

and the country

liche Resultate zusammen o). Wenn er hinges gen an Sate kommt, über welche die heilige Schrift nichts bestimmtes sagt, und die Rir: chenkehrer, oder tractatores uneinig sind, oder zu seyn scheinen; so faßt er solche Sage proble: matisch mit den Formeln: quaeritur, oder Hic considerandum est, u. s. w., sest seinen Unts worten bisweilen neue Einwurfe entgegen, und beantwortet auch diese wieder p). Da nun ein groffer, vielleicht der grofte Theil des Chriftlis chen Lehrbegriffs vom fünften Jahrhundert an aus Gagen bestand, und bestehen mußte, die nicht einleuchtend, oder unwiederruflich entschieden waren; so konnte es auch nicht fehlen, daß ein groffer oder der größte Theil des Buchs der Spruche disputirbare Sage, oder Fragen ents hielt, die mehr Stoff für Disputirubungen, als heilfame Mahrung für ben Geist, und das Herz hergaben. Was Augustin eingeführt, oder

o) Man sehe zum Bensp. gleich Dift, I. Lib. I. u. Lib. III. Dift. 2. u. s. w.

p) I. Dist. XI. Art. G. et sq. Dist. XVII. Art. G. et sq. bes. Lib. III. Dist. VI. Lib. IV. Dist. IV. V. VI.

bardus allein nicht wegschaffen, oder verbest sern. Seine Nachfolger aber hätten es allnicht lich wegschaffen, oder verbessern können, wenn sie auf der Vahn vorwärts gegängen wären, welche die grossen Männer des zwölften Jährshunderts eröffnet und zu ebnen angesangen hatten.

Unglücklicherweise wuede Petrus Lomi bardus ohne seine Absicht, und also auch ohne seine Schuld eine Hauptursache, daß das Sys stem der Christlichen Lehre nicht allein nicht ger reinigt, sondern immer mehr und mehr veruns staltet wurde. Gein Werk wurde schon im zwölften Jahrhundert in alle hohe Schulen eingeführt, und ben Vorlesungen zum Grunde gelegt. Man schätzte die Lehrer, und Hörer des Magistri sententiarum viel mehr, als die Ausleger der heiligen Schrift, und deren Schüs fer. Mach dem Petrus Lombardus stand kein Lehrer von Unsehen als Schriftsteller auf, der nicht einen Commentar über die Libros sententiarum bekannt gemacht hatte. Diese Vor: lesun:

lesungen, und Commentare über das Werk des Petrus Lombardus verdrängten das Ausles gen und Lesen der heiligen Schrift, und der Kirchenväter, weil man in den Erstern alle Lehs ren, Gründe und Beweisstellen der Christlichen Meligion zu besitzen glaubte. Je mehr man sich von den Quellen der göttlichen Wahrheit entfernte, desto mehr versiel die Sprache, desto mehr verschwand der Geist des Christenthums, und desto mehr artete die Wohlthätigste aller Res ligionen in ein Chaos von Grübeleyen, und elendem Aberglauben aus.

Die Wirkungen, welche das Werk des Per trus Lombardus, und die Lage der übris gen Wissenschaften hervorbrachten, erkennt man allein schon aus der Urt, die Gottesgelahrtheit zu studiren, die in der ersten Hälfte des dreys zehnten Jahrhunderts in Paris herrschend war, und bald nach dem Tode des Petrus Lom= bardus entstanden seyn muß q). Wenn jung ge

q) Man sehe Scriptor. Ordin, Praedic. Vol. I. in Vita Johannis Aegidii p. 100. in vita Alberti Magni p. 162. et sq. u. in Vita Thomae de Aquino p. 271. et sq. ferner de Rubeis Praes. ad Tom. IX. Oper. S. Thomae p. 4. 5. et Praes. T. XVII. p. 4-6.

ge Geistliche ihre Lehrer lange genug gehört und hinlangliche Proben ihres Fleisses, ihrer Fähigkeiten und Renntnisse gegeben hatten; so ertheilte man ihnen die Erlaubnis, irgend ein Buch der heiligen Schriftmauszulegens und solche junge Eregeten wurden lectores biblici; oder Baccalaurei eursores Bibliorum genannt, Diese exegetischen Vorlesungen waren bloß ein vorbereitender Schritt zu den groffen, ober entscheidenden Uebungen, durch welche man die Marden eines Doctors, oder Magisters der Theologie erwarb, und die bren Jahre hinten einander dauerten. Im ersten Jahre dieser Uhungszeit lasen die Candidaten der theologie schen Doctorwarde in bemaszärsale, und unter der Aufwit eines öffentlichen Lehrers über den Magister seuentiarum, und erhielten den Nahr men Baccalamei sententiarii, oder sententiarum. Wenn sie riese Vorlesungen mit dem Benfall thres Meisters, und three Zuhorer ein Jahr lang fortgeseht hatten ; fo stellten die öffentlichen Lehrer, und wenn der Candidat ein Ordensgeistlicher wars der Prior seines Dritter Band. Elo:

Closters ben Aspiranten bem Canzler ber Unis versität war, und betheuerten eidlich, daß sie den Gegenwärtigen fahig und wurdig fanden, die Theologie ohne weitere Aufsicht zu lehren, oder die Licentiam legendi zu erhalten. Nach der empfangenen Licentia lehrte dannsder Cans bidat der Doctormurbe noch ein Jahr lang über den Magister sententiarum, und fing biese seis ne Borlesungen in dem Pallast bes Bischofs, und in Gegenwart aller Doctoren der Theolos gie an welche Feierlichkeit man aulam fuam habere, vel conventum in theologia recipere nannte. Das britte Jahr endlich der Probezeit wurde ganz dazu bestimmt, über selbst get wählte Fragen Disputationen zu halten, ober Fragen, und Sage, die von andern aufgegeben und vorgelegt wurden, zu beantworten. Jene wurden quaestiones disputatae, und diese quae-Riones quodlibeticae von ter Berschiedenheit ihres Inhalts genannt. In eben diesem letten Jahre der Disputationen, und allzeit fertigen Beantwortungen von aufgeworfenen Fragen führten die fast vollendeten Candidaten der Docs

willia i biators

torwarde die Aufsicht über einen Baccalaureus der Theologie der das vorbereitende Triennis um erst angetreten, und über den Magister ju lesen angefangen hatte. Dach dem dritten Sahe re erhielten die Candidaten die Wurde eines Magistri, und den Titel eines Doctoris emeriti. Gewöhnlich wurden die jungen Doctoren in den Clostern erst zum Unterricht der Ordens, geistlichen in den innern Schulen gebraucht, und man übergab ihnen die öffentlichen Lehre ftuble in ben ausseren Schulen nur alsbann; wenn sie sich durch ihre Lehrgaben, und Kennte nisse besondens auszeichneten, wie z. B. der heilige Thomas, oder Johannes Duns Scotus thaten. of Timesee . "

Benn man den jest beschriebenen Gang der Candidaten der Doctormurde mit der Methode des Abalard vergleicht; so wird man bald bei merken, daß der Vortrag der Theologie in der ersten Halfte des drenzehnten Jahrhunderts von dem Vortrage derselben in der ersten Balfte des zwölften Jahrhunderts nicht bloß verschies den, fondern demfelben gang entgegengesett 23 2

war.

war. Auslegungen der heiligen Schrift, bie im zwolften Infehundert den vornehmsten Une ferricht junger Gottesgelehrten ausmächten, wurden im brengehnten jungen Leuten überges Ben, die noch nicht einmahl das Trienntum der Canbidaten der Doctorwarde angetreten hatten. Erflarungen des Magiftri fententiarum hatten und gaben einen hohern Werth', ale Erklarungen ber heiligen Schrift, und Baccalaurei sententiarii giengen den Cuesoribus Bibliorum fehr weit vor. Noch hoher aber, dis die Auslegungen des Magistri Cententiarum, schäßte man das Disputiren, und die Beants wortung von allerlen spikfindigen und verfange lichen Fragen, womit man die Candidaten ber Voctorwurde gegen das Ende ihrer Probezeit versuchte. Der hochste Ruhm endlich eines voll: enbeteit und erfahrken Lehrers bestand barin; daß er ein eigenes, und vollständiges System der Theologie Referte, und alle seine Vorganger durch weue Fragen, nene Zwenfel, oder Gründe zu übertreffen fuchte. 4 2 mainte af ent

THE PERSON

in So lange man die Ordnung der theologie schen Studien, wie sie im Anfange des drenze zehnten Sahrhundarts schangeführt war und sich bis in das sechszehnte Sahrhundert erzi hielt: nicht kennt : so lange kann man die auf: fallende Urbereinstimmung nicht erklägen, die sichn in den Worken den berühmtesten Scholastiker Die Schriften Alberts des Gross sendai diendes Bonaventuya, des Thos mas poon Aquinos and des Johanness Duns Scotus bestehen aussen ihren Commens tarien über den Aristoteles, und einer Sammelung von Predigten in Auslegungen über einige heilige Bucher und über den Magister, sententiarum; in quaestionibus disputatis und quodlica beticis, unduendlich in einer humma, Theologi giae , welche lettere allemahl die hauptarbeit geoffer Gottesgelehrten ausmachte. 30 300 11302 Beder Allerander Gales, noch dessey Schüler Bongventuraschnoch Albert der Groffe erhielten ein solches Unsehen, und ei: nen so dauernden und allgemeipen Einfluß guf das Studium der Theologie in gant Europa, fermencial contractions

O Vi

als Thomas von Aquino, det definegen in der Geschichte der wissenschaftlichen Theologie eine vorzügliche Aufmerksamkeit verdient. Ich bekümmere mich hier nicht um seine Mennuns gen, sondern um seine Lehrart, und noch mehr um den Antheil, den er an dem stets zunehs menden Verderben des ganzen theologischen Studiums hatte.

An statt die wissenschaftliche Söttesgelahrts heit von den wilden Auswüchsen Lund ungleichs artigen Anhängseln, womit man sie in den wörhergehenden Jahrhundeuten entstellt, und beschwert hatte, zu besteuen, vermehrte er die Einen, und die Andern um das Dreysache, oder wenigstens um das Doppelte. Seine Les bensbeschreiber und Lobredner glaubten seinen, Muhm nicht mehr verherrlichen zu können, als wenn sie die neuen articulos, quaestiones, und determinationes ansührten, womit er die Gots tesgelährtheit bereichert habe die Diehr als die

foriblielmus de Tocco in ej. vita c. 3. num. 15.
Scripsit in Bacellaria, et in principio sui magifterii super quatuor libros sententiarum: opus
fylo

die Hälfte seiner summa Theologiae besteht aus Fragen, die gar nicht in ein System der Theologie gehören; und diesemigen, welche sich die Mühe gegeben haben, dies Werk arithmes tisch zu untersuchen, bezeugen, daß es über drey tausend Artikel, und über funszehn tausend Argumente, oder aufgeliste Schwierigkeiten in sich kasse so.

Diese gleich zwecklose, und schädliche Ers weiterung des Systems der Theologie, und der Auslegung des Magistri sententiarum wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht der heilige Thomas nach dem Urtheil seines Lebensbes schreibers, Wilhelm de Tocco die weltlichen Wissenschaften als Mägde in das Schloß der

Aylo disertum, intellectu profundum, apertum intelligentia, et novis articulis, disatatum: ad quarum determinationum rationem. humanas scientias quasi ancillas ad arcem divinae sapientiae in obsequium adduxit.

s) Lebeuf Dissert. sur l'histoire de Paris p. 137. Cette Theologie de St. Thomas est bien posserieure à son explication des quatre livres des sentences, et bien plus étendue. On y compta plus de trois mille articles, et au-delà de quinze mille argumens, où disseultés éclaircies.

himmlischen Beisheit eingeführt hatte. Die weltlichen Wissenschaften, welchen Thomas mit ber Gottesgelahrtheit verband, war bie Philosophie des Aristoteles, und seiner Aras bischen Ausleger, des Avicenna und Avervoes. Thomas fahrt in allen seinen theolos gischen Werken ben vorzugsweise fo genannten Weltweisen eben so oft, und mit eben bet Woraussetzung von Untrüglichkeit an, als die Bucher der heiligen Schrift', oder als idie von ver ganzen Rirche als gottlich anerkannten Kirchenlehrer. In dem Magister sententiarum ift es gar nicht auffallend; dog ber Burfaffer bestelben in der Dialektik der Schule sehr er: fahren war. In der summa theologiae bes Thomas ist die ganze Philosophie des Aristo: teles enthaltendorg woodle and andre in olyft

Richt weniger nachtheilig, als der Stoff, oder Inhalt der theologischen Schriften des Thomas, war die Methode, welche er bes folgte. Alke seine Wette sind in Fragen, und die Fragen in Artikel abgetheilt. Ben sedem Artikel bringt Thomas zuerst die Zwenfel,

ober

ober Wegengründe ben, die man gemacht hatter ober machen könnte. Auf die Zwensel und Bergengründe läßt er dann die Beweise und Autor ritäten für die zuerst bezwenselten Mennungen, und endlich die Widerlegung der anfangs angerschren Gegengründe folgen the Thomas beobrachtete diese Methode ben dem Vodtrage der wichtigken Wahrheiten vom Dasenn, und der Worsehung Gottes, von der Unsterblichkeit der Seele soder nach der damahligen Art zu reden, von der Auferstehung der Todten, von der Mothwendigkeit, und Rüslichkeit der Tugend, wie ben den Lehren von den Personen der Gottheit, von den Naturen in Christo, von der Verehrung der Heiligen, von der besleckten,

oder

\$ 5

Thomas fehr gut: Praef. ad Vol. XVII. p. 4. Pro more suo contraria primo loco ponit Aquinas argumenta: unum vel plura sequentur argumenta prolusoria, quae solent appellari argumenta sed contra: tum proposita solvitur, dirimiturque quaestio: adversis denique respondetur argumentis. Hanc adhibuit ille methodum in commentariis in sententiarum libros, et in quaestionibus disputatis: eandemque servavit in summa theologica: &c.

Maria u). Durch diese Methode wurden wichtige und unwichtige Satze einander gleich gemacht, und die ganze Theologie in eine Reihe von Fragen verkehrt, die allein, oder doch vorzüglich zur Uebung des Scharfsinns in den Schuldisputationen bestimmt waren. Die Semuther der Leser, und Horer wurden alles mahl eher durch die Zwensel, oder Gegengrüns de gegen die zu beweisenden Sätze, als durch die Eründe für dieselben getroffen, und es muste nothwendig oft geschehen, daß die Erstern mans

u) Summa Theol. in Vol. XX. Op. Quaest. II. Art. III. Ad tertium sic proceditur. Videtur, quod Deus non sit. Quia si . . . Praeterea. ... Sed contra est, quod dicitur Exodi III. 14. ex persona dei: ego sum, qui sum. Respondeo, quod deum esse quinque viis probari potest. Prima . . . . secunda - tertia - quarta - quinta. Ad primum ergo dicendum, ... ad fecundum dicendum. und fo in Prima fecundae Vol. XXI. Quaest. 55. Art. 3. Utrum virtus humana sit habitus bonus? Ad tertium sic proceditur. Videtur, quod non sit de ratione virtutis, quod sit habitus bonus. Peccatum enim . . . . 2. Praeterea . . . . 3. Praeterea . . . . Sed contra est, quod Augustinus dicir . . . . 3. Praeterea M: Respondeo dicendum . . . Ad primum ergo dicendum . . ad secundum - ad tertium.

de Eindrücke zurück liessen, welche durch die nachfolgenden Widerlegungen nicht mehr gehos ben werden konnten.

Wie wenig Thomas von Aquino ben wahren Zweck eines wissenschaftlichen Religions unterrichts erkannte, oder vielmehr wie sehr er denselben: verkannte, und vorsetlich verfehlte, bas leuchtet am meisten baraus ein, daß er bie spiss findigsten und entbehrlichsten Fragen viel forgfale tiger, und umståndlicher untersuchte, als bie ers sten Bahrheiten der Religion und Sittensehre. Der Beweiss vom Daseyn Gottes nimmt nut eine einzige Seite ein, und die Fragen bingegen über die Incarnation füllen über hundert Seiten : deren Inhalt man aus den Ueberschriften der Ars tikel der erften Fragen schon genug wird beurtheis len konnen x). Quaest. I. de convenientia incarnationis Christi. Art. I. Utrum conveniens fuerit, deum incarnari? A. 2. Utrum fuerit necessarium ad reparationem humani generis? A. 3. Utrum, si non fuisset peccatum, deus fuisset incarnatus? 4. Utrum principalius sit incar-

<sup>\*)</sup> T. XXIV. Op. p. 19. et fq.

incarnatus ad follendum originale peccatum, quam actuale? A. 5. Utrum conveniens fuerit, deum incarnari principio mundi? 16.0 Utrum ejus incarnatio differti debuerit usque ad finem mundi ? Quaestio secunda : de modo unionis verbi incarnati quoad îpfam unionem. 1. Utrum unio verbi incarnati fit facta in naturas 2. Utrum sit facta in persona? 3. Utrum sit facta in supposito, vel hypostasi? 4. Utrum persona, vel hypostasis Christi post incarnationem sit composita? 5. Utrum sit facta aliqua unio animae, et corporis in Christo? 6. Utrum natura humana fuerit unita verbo accidentaliter. 7. Utrum ipla unio sit aliquid creatum? 8. Utrum fit idem, quod assumption of Utrum fit maxima unionum; quae creaturis convenitint? 10. Utrum unio duarum naturarum in Christo fuerit facta per Gratiam? 171. Utrum eam aliqua merita praecesserint ?.......... Utrum gratia fuerit homini Christo naturalis? Quaestio III. De modo uniones ex parte per sonae. assumentis: I. Urrum assumere conveniat personae divinae? 2. Utrum conveniat divinae -utent. XXIV. O. C. S. S. St. La.

naturae ? 3. Utrum natura possit assumere, abstracta personalitate? 4. Utrum una persona possit assumere fine alia } 5. Utrum quaelibet persona possit assumere? 6. Utrum plures personae possint assumere unam naturam nu mero? 7. Utrum una persona possit assumere duas naturas numero? 8.2 Utrum magis fuerit conveniens de persona Filii, quod assumpserit humanam naturam, quam de alia persona dis vina? Quaestio IV. De modo unionis exparte naturae humanae assumptae. I. Utrum humana natura fuerit magis assumptibilis a filio deis quam alia natura ? 2. Utrum assumpserit perfonam 3 0 30 Utrum affumpserit; hominem & 146 Utrum fuisset conveniens, quod assumpsisset humanam naturam a singularibus? 5. Utrum fuisset conveniens, quod assumpsisset humanam inaturam in omnibus ejus, fingularibus ? 6. Utrum fuisset conveniens, quod assumpsis fet humanam naturam in aliquo homine ex flirpe Adae progenito? Man vergleiche hiemit die sechs ersten Fragen in den quaestionibus disputatis y), die von der Macht Gottes hans y) Oper. Tom. XIV. DO BALLE MINE THE JAN

deln, und unter welchen der erste Artikel der ersten Frage dieser ist: utrum in deo sit potentia: welches zuerst mit achtzehn Gründen bes zwenfelt, dann bejaht, und durch die Widerles gung der achtzehn Gründe bestätigt wird z).

Die Verehrer der wahren Meltgion im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert hat: ten sich noch Glück wünschen können, wenn das Studium der Theologie nur noch auf dem Puncte stehen geblieben wäre, wohin Thosmas von Aquino es gebracht hatte. Allein die Schultheologie siel noch über zweh Jahrshunderte lang immer tieser, und in diesem forts dauernden Versall verlohr sie auch die letzte Spur des wenigen Guten, was sie noch in den Schristen des heiligen Thomas behalten hatte. Die Sprache wurde besonders durch den Johannes Duns Scotus, und dessen Schüler immer barbarischer, und dunkler;

man sehe ferner im 17. B. die quaestiones de veritate: und besonders die erste Frage, de bono, und den ersten Artikel dieser Frage: utrum bonum aliquid supra ens addat? In diessen Fragen ist auch die Sprache manchmahl so, daß sie einem Duns Ehre gemacht hätte.

und mit der Barbaren und Dunkelheit der Sprache nahm die Menge von neuen Fragen, und Zwenfeln, und die Lächerlichkeit und Gottess lästerlichkeit der Fragen in gleichem Verhältnisse zu a). Je mehr die Schultheologie mit neuen Probles

a) Man vergleiche nur die ungeheuren Commens tare des Scotus über den Magister sententiarum mit denen des Thomas. Um die Spiße findigfeit, Lächerlichfeit, und Gottlofigfeit der Fragen, welche die scholastischen Gottesgelehrs ten nur allein in der Lehre von der Taufe, und dem Abendmahl kennen zu lernen, muß man Solders Mus exenteratus, und dessen dubietates circa baptismum lesen, von welchen feltenen Schriften ich einen Auszug im 4. St. des 2. Bandes, und im erften Stud des britten Bans bes bes neuen historischen Magazins gegeben babe. Die Verehrer des Scorus bewunderten es an biefem Gottesgelehrten am meiften, daß er die Theologie mit so vielen neuen und feinen Kragen bereichert habe. Man sehe beffen elogia im fünften Capitel seiner Lebensbeschreibung. Ich führe bloß folgende Worte eines Englischen Bischofe an. Johannes Lessaeus Lib. VII. hiftor, suae p. 250. in Vita Scoti l. c. Joannes Scotus, tanto fuit ingenii acumine, judicii vi, doctrinae cognitione, ut theologiam illam reconditiorem, quam scholasticam vocant, imultis subtilitatibus exquisitis soelicissime auxerit: in quibus, quod multa, quae in obscuro posita latebant, a tenebris acerrima ingenii perspicienria eruerit, qui ejus viam ac doctrinam avidius confectantur, imo qui quaestionis alicujus inti-

Problemen, Fragen und Zweyfeln angefüllt, und je geoffer die Zahl von dogmatischscholastis schen Schriften wurde; desto weniger las man die heiligen Bucher, und die altern Kirchens Bater; und es gab baher viele Doctoren der Theologie, die entweder in ihrem ganzen Leben, oder wenigstens nicht vor dem hohen Alter die Bibel, und besonders das neue Testament geles sen, oder nur in die Hand genommen hatten b).

Die

the season of the sales of mam rationem ad vivum resecant, ac subtilius perscrutantur, Scotistae summa tanti ingenii · laude vocantur: quasi nihil aut tanta difficultate interseptum, aut tam densa caligine involutum, quod Scoti ingenium non potuerit penitius in-

fpicere; ac clare aperire,

b) Die hochft merkwurdigen Zeugniffe fur bies bennahe unglaubliche Factum fiehen benm Trib= bediov cap. IV. p. 176. 177. Ich wähle fol: gende Stelle des Wrasmus: Quale spectacu-I lum est, theologum octogenarium nihil aliud sapere, quam mera sophismata, et ad extremum usque vitae nihil aliud, quain argutari? Nam hujusmodi non paucos vidimus olim Lutetiae, quibus si quid depromendum fuisset ex Paulo, videbantur sibi in alienum prorsus mundum translati. Man sehe auch Bilib. Pirkheimer in Epist. apolog. pro Reuchlino in P. II. Hist. ref. van der Hardt p. 135. Hinc est, quod vetus testamentum a similibus negligitur, novum quasi idiotis scriptum vilipenditur, apo-13 ....

Die Monche, vorzüglich die Bettelmonche was ren die Verderber der Theologie, wie der Weltweisheit: denn schon vor, oder gleich nach der Mitte des drenzehnten Jahrhunderts waren die meisten theologischen Lehrstühle in Paris, der Hauptschule ber Gottesgelehrten, mit Ordensgeistlichen besetzt c).

Die Ersten, die dem Unwesen der Scholasti: schen Theologie durch Warnungen, und besserns de Benspiele zu steuern suchten, waren die dren berühmtesten weltgeistlichen Doctoren der Gottesgelahrtheit, welche die hohe Schule zu Paris hervorgebracht hat: Pierre d' Ailly, oder Petrus de Alliaco, Johann Gerson, und

Rolorum doctrina vix lectione digna putatur. Hinc quod divus Hieronymus tanquam Grammaticus contemnitur, beatus Augustinus ignorantiae damnatur, quem dicaculi'illi nec argumenta sua, si in vitam reverteret, intellecturum somniant, non propter rudem illam et insignem barbariem, sed quia instantiarum, relationum, ampliationum, restrictionum, formalitatum, haecceitatum, quidditatum, et reliqua id genus portentosa vocabula ignoraret.

c) Script. ordin. Praed. Vol. I. p. 101. in Vits Johannis Aegidli.

Dritter Band.

und Nicolaus Clemangis, oder de Cles manges: eben die Manner, die gegen das Ens de des vierzehnten, und im Anfange des funf: zehnten Jahrhunderts am meisten zur Tilgung des ärgerlichen Schisma bentrugen, die Frenheit der Kirche am kräftigsten gegen die Anmaassung gen der Pabste vertheidigten, und die Allges walt der Pabste zuerst durch die Schlusse der Kirchenversammlung zu Costanz einschränkten d). Pierre d' Ailly, und dessen beide treffliche Schüler, Gerson, und Clemangis verwars fen die Vermischung der Aristotelischen und Arabischen Philosophie mit der Gottesgelahrts heit, die Untersuchung von unzähligen unnis-Ben Fragen, und das ewige Disputiren über alle Wahrheiten der Religion als gleich nachs theilig für das Christenthum, und deffent Lehs rer und Anhänger. Alle drey drangen vorzügs lich auf das Lesen der heiligen Schrift, und der ältern

d) Crevier Hist. de l'Univers. de Paris III. 3. et sq. Die Stellen, in welchen diese Manner die schoslassische Theologie ihrer Zeit tadelten, stehen benm Launon de varia Arist. fortuna c. 10. p. 42. 43.

altern Kirchenogter; und alle drey redeten und schrieben eine unendlich bessere Sprache, als alle Doctoren des dreyzehnten, und viers zehnten Jahrhunderts gethan hatten. So wie Pierre d' Ailly als Cardinal der Vornehms ste, und Gerson der Verühmteste unter den drey genannten Männern war; so war Cles mangis unläugdar der beste Schriftsteller, und der hellste, und kühnste Denker. Keiner kannte die Gebrechen des Staats, der Kirche und Wissenschaften so genau, und keiner schilsderte sie mit einer grössern Freymüthigkeit, als der zuleht genannte Gottesgelehrte.

Die Schriften und Lehren dieser ehrwürdiz gen Männer stisteten gewiß, wie die von Wickest dauernden und ausgebreiteten Nußen. Allein die Zeiten, oder Bölker waren noch nicht so reif, daß die größten Männer eine gänzliche Reformation der Kirche, der Nes ligion, und der Wissenschaften hätten hervorz bringen können. Thomas, Scotus, und deren Nachfolger, und Schriften herrschten auf allen hohen Schulen bis in den Ansang des E2 sechszehnten Jahrhunderts; und mit ihnen eine vernünftiger Menschen durchaus unwürdis Sprache, eine unbandige Zwenfelsucht, ne und Disputirwuth, eine kalte Gleichgültigkeit gegen die erhabensten Wahrheiten, und zugleich der glühendste Eifer für lächerliche oder gottlos se Spissindigkeiten; endlich eine ganzliche Vernachlässigung der heiligen Schriften, und aller nüglichen Wissenschaften. Man hore fols gende Klagen und Spotterenen des Erasmus über die Schultheologie, und Schultheologen seiner Zeit, und wünsche sich abermahls Glück, daß man gegen das Ende des achtzehnten, und nicht im Unfange bes sechszehnten Jahrhunderts gebohren worden.

Was hilft es, ruft Erasmus aus e), dar: aber zu streiten, in wie vielerlen Bedeutungen das Wort Sünde genommen werde, ob es eine blosse Beraubung, oder ein der Seele anklebens der Fleck sen? Wahre Gottesgelehrte sollten vielmehr darnach streben, daß alle Menschen

e) Annot. ad nov. test. I Thimoth. I.

die Gunde haften, und fidhen. Man gankt schon Jahrhunderte lang darüber, ob die Gnas de, womit Gott uns liebt, und an sich zieht, und womit wir ihn wieder lieben, eine und eben dieselbige sey. Laßt uns darnach trachten, uns durch reine Gebete, durch ein unschuldiges Le: ben, und durch tugendhafte Handlungen der Liebe und Gnade Gottes wurdig zu machen. Man kampft ohne Unterlaß darüber, auszuma: chen, was den Vater vom Sohn, und beide vom heiligen Geist unterscheide: ob etwas für sich Bestehendes, oder ein blosses Berhältniß, und wie es bestehen konne, daß drey, deren keiner ist, wie der Andere, doch nur ein Wes sen ausmachen. Wie viel besser ware es, jene Dregeinigkeit, deren Majestät uns schwachen Menschen zu erforschen nicht erlaubt ist, demus thig anzubeten, und ihre unaussprechliche Ueber: einstimmung, so weit es in unsern Araften ist, durch unsere Eintracht nachzuahmen, damit wir dereinst in ihre Gemeinschaft aufgenommen würz den. Wir grübeln und grübeln, wie es möge lich sey, daß das corperliche Feuer der Holle an

E 3

den uncorperlichen Seelen ber Verdammten haft Ware es nicht viel vernünftiger, mit aller Macht uns zu bemuben, daß jenes Feuer an uns nichts finde, was ausgebrannt werden darf? Diese Forschungen und Streitigkeiten waren noch zu ertragen, wenn man sie zur Unterhals tung, und ohne Erbitterung anstellte. Nun aber bringt man das ganze Leben mit solchen Fragen zu, und man vertheidigt, oder bestreitet sie mit heftigem Geschren, selbst mit Schimpfwortern, und Faustschlägen. Wie unzählige Fragen wirft man nicht über die Taufe, über das Abendmahl, und über die Busse auf: Fragen, die man ohne Schaden nicht wissen, und die man wes der beweisen noch widerlegen kann! Ein groffes res, und ernstlicheres Unliegen ware es, uns unter einander zu ermuntern, daß wir durch einen unsträflichen Wandel dem Sacrament der Taufe entsprächen, und das heilige Abendmahl würdiglich genössen, damit in unserm Leben nicht viel übrig bleibe, was durch die Busse gen tilgt werden muß. Was soll ich von den nicht bloß unnügen, sondern gottlosen Fragen über, die Macht Gottes, ober über die Gewalt des Romischen Pabstes sagen? Ob Gott ein jedes Uebel auch den Haß seiner selbst befehlen, und jedes Gute, auch die Liebe und Berehrung seiner selbst verbieten; ob er etwas wirklich Uns endliches hervorbringen: ob er die Welt von Ewigkeit her besser habe machen konnen, als sie wirklich ist? ob er einen Menschen hervorbrin: gen konne, der gar nicht zu sundigen im Stan: de sen? ob er Jemanden seine kunftigen Gun: ben, und Berdammniß offenbaren konne? Num possit, dies wage ich nicht zu übersetzen, aliqua distincte intelligere, sed ad illa non habeat distinctas relationes rationis? An possit respectum; producere sine fundamento, et termino? Ober eine allgemeine Natur ohne einzelne Dine ge schaffen, und erhalten, ober irgend einem: Geschöpf die Schöpfungskraft mittheilen konne? ob er unter irgend einem Pradicament begrif: fen sen? ob er bas Geschehene ungeschehen, und aus einer Hure eine Jungfer machen konne? Ob eine jede Person der Gottheit eine jede Natur annehmen könne, wie das Wort die menschliche

E. 4

Natur

Natur angenommen hat? Ob alle dren Pers sonen zugleich eine Natur annehmen konns ten? Ob ein geschaffenes Wesen eine ans dere Natur annehmen könne? Ob der Saß: Gott ist ein Rafer, oder ein Kurbif, eben so möglich sey, als der Sat: Gott ist Mensch? Db Gott ein menschliches Individuum, oder das menschliche Geschlecht angenommen habe? Ob es Gott anståndiger sey, zu sagen: er kons ne nicht etwas Unmögliches thun, oder etwas Unmögliches konne nicht von, ober durch Gott geschehen? Ob in Gottes Berstande Begriffe von allen Dingen, und ob diese speculativ, oder, prattisch seven? an ipsa res cogat fateri, aliquem esse respectum, ab omnibus rebus absolute distinctum? An Deus aliquo ab ipso di-Stincto sit unus? Ob der Personen der Gottheit in eigentlichem Verstande dren seyen? ob die Zahl der Personen zur Substanz, oder zum Berhaltnisse gehore? Et an ad primam intentionem, sive secundam? an per relationes et distinguantur, et constituantur? Db. Gott den

Sohn und den heiligen Geist in Mücksicht des Verstandes, oder des Willens hervorbringe? ob in Rücksicht des Wesens, oder einer wesentlis den Eigenschaft: ob naturlich, oder frehwillig? Ob das Wesen in Gott das Zeugungsprincis pium des Sohns sen, und ob es eine Granze der voterlichen Zeugung gebe? ob Gott Gott zeuge? ob Gott der Vater ben heiligen Geist eher zeuge, als der Sohn? ob sich in Gott ein thätiger, und leibender Berfrand finde? Ob der heilige Geist, indem er vom Vater und Sohn ausgehe, ein, oder zwen Principia has be? ob es ein gedenkbarer Sat sen: Gott der Water haßt Gott den Sohn? ob die Seefe Christi habe betrogen werden, oder selbst bes trügen, und lügen konnen?

Ueber die Gewalt des Romischen Pabstes wird fast mehr gegrübelt, und gestritten, als über die Allmacht Gottes. Man fragt, ob er das abschaffen konne, was in den Schriften der Apostel enthalten ist? ob er etwas behaup: ten könne, was mit der Lehre des Evangeliums streitet? ob er zu dem Symbole des Glaubens C 5

einen neuen Artikel hinzufügen durfe? eine groffere, oder wenigstens eben so groffe Gewalt habe, als Petrus? ob er den Engeln befehlen, oder das ganze Fegefeuer aufheben konne? ob er ein blosser Mensch, oder gleichs sam Gott sey?'ob er an beiden Naturen mit Christo Theil nehme? ob er gnabiger, als Christus sen, da man von dem Lettern nicht lese, daß er eine Seele aus dem Fegefeuer bes freyt habe? ob er allein gar nicht irren könne? Diese und hundert andere ähnliche Fragen uns tersuchen berühmte Doctoren, besonders aus geistlichen Orden in weitlauftigen Banden. Dies geschieht nicht ohne Verdacht von Schmeis chelen, und nicht ohne Herabsetzung von Chri= stus, gegen welchen auch die größten Fürsten nur kleine Würmer sind. Damit bringt man das kurze und flüchtige Leben hin, da die meis sten Dinge von ber Urt sind, daß man sie ges lehrter nicht wissen, als wissen kann, da sie in lächerlichen Fragen aufgeworfen, und mit Vers messenheit entschieden werden. Laßt uns auf: richtig Christum suchen, und nicht mehr fras

e commit

daß

gen, ob er von Ewigkeit her gewesen sen, und ob man richtig sage: er sey compositus ex utraque natura, an conflare, an conflatus, au commixtus, an conglutinatus, an coagmentatus, an ferruminatus, an copulatus, an constare? Reine dieser Redensarten gefällt den Schriftgelehrten. Sie wollen allein das Wort unitus, bas nichts weniger bedeutet, als das, was es anzeigen soll. Wenn mann fragt, ob die menschliche Natur mit der göttlichen vers einigt worden, so geben sie zu, daß dies rechts gläubig gesprochen sen. Wenn man aber sagt, daß die gottliche Natur sich mit der menschlis then vereinigt habe; so zweyfeln sie, ob es gelten konne. — Wenn Christen von solchen Dingen nach Tische redeten, so ware es zu bulden, weil dadurch vielleicht schlimmere Ges spräche verhütet wurden. Allein jest halt man sie für die Grundsäulen des Glaubens. Wir suchen, was wir nicht wissen können, und nicht zu wissen brauchen; und versäumen das, womit wir uns allein beschäfftigen sollten. Bies le Gegenstände sind bloß dadurch verderblich,

daß sie durch ihre Dunkelheit den Geift ermus ben, oder abstumpfen, und abhalten, über wichtigere Dinge nachzudenken. Die Philosos phie des Pythagoras, und Plato, und die Bücher des Geraklit waren nicht so dunkel, als die Schriften dersenigen Gottesgelehrten, die sich für besonders tiefsinnig halten und auss geben. Wenn diese Manner auch Wahrheiten vortrügen, so wickeln sie dieselben in so dunkle, und cckelhafte Worter ein, daß es sich nicht der Mühe verlohnt, sie aus ihren schmußigen Hull Ien herauszusuchen. Hieher gehören die Uns tersuchungen de quatuor instantibus naturae, und daß Person nicht relationem originis, nec communem, sed duplicem negationem communicabilitatis in genere, non extra genus bedeute: daß sie etwas positives anzeige, und ein nomen primae intentionis, non secundae fen. Von gleicher Art sind die Erklärungen und Sate: personas in divinis esse in se invicem per circumincessionem: Circumincessio est subfistentis in subsistente realiter distincto mutua praesentialitatis assistentia in eadem essentia.

Mit diesen Spissindigkeiten glaubt man die Heiden und Keiser zu überwinden, da sie im Grunde zu nichts, als zu Spiegelsechterenen von Schülern und Schulgelehrten dienen.

Die heutigen Theologen, sagt Erasmus an einer andern Stelle f), wissen ganz genau, wie die Welt gebaut, und eingerichtet worden: durch wie viele Röhren das Gift der Sunde auf die Nachkommen hingeleitet: auf welche Art, in welchem Maasse, und in wie langer Zeit Christus in dem Schoosse der heiligen Jungfrau gebildet worden ift. Diese Fragen sind aber noch gemein gegen folgende, womit sich grosse und erleuchtete. Gottesgelehrte bes schäfftigen: ob es einen Augenblick, oder Mos ment in der gottlichen Zeugung gebe: ob mehs rere Sohnheiten (filiationes) in Christo sepen? ob es gedenkbar sen, daß der Bater den Sohn hasse? ob Gott in der Gestalt eines Weibes, oder in der Gestalt des Teufels, oder eines Esels, oder eines Kurbisses, oder eines Steins hatte erscheinen, und wie er unter diesen Ges 10 2 49 1. W.S. scalten.

Encomium Moriae p. 222. Edit. Bafil. 1780.

stalten wurde haben predigen, Wunder thutt, und sich creußigen lassen können? Was Des trus wurde consecrirt haben, wenn er zu ber Zeit consecrirt hatte, als Christi Leib am Creuse hing? ob Christus um eben diese Zeit hatte Mensch genannt werden konnen? ob die Menschen nach der Wiederauferstehung effen, und trinken werden? Noch unendlich feiner, als die angeführten, sind die Fragen de instantibus, de notionibus, de relationibus, de formalitatibus, de quidditatibus, de ecceitatibus: welche Fragen Niemand durchschauen kann, als wer so scharfsichtig ist, daß er auch in der dicksten Finsterniß das wahrnimmt, was nirgends ist. Mit diesen Fragen verbindet man Gage, die viel sonderbarer find, als die auffallendsten Paradora der Stoiker: 3. 3. daß es ein viel geringeres Verbrechen sen, tausend Menschen umzubringen, als einem Urmen am Sonntage nur einmahl die Schuhe auszubes: fern: und daß man eher die ganze Welt mit allem, was darin lebt, und webt, untergehen lassen musse, als eine einzige auch noch so kleis

ne Unwährheit sagen. Diese feinsten Subtilis taten werden durch die verschiedenen Systeme der Scholastiker noch schwieriger, so, daß es leichter ist, sich aus den verworrensten Laz byrinthen herauszuwickeln, als aus den Mes ben der Mominalisten, und Realisten, der Thomisten und Albertisten g), der Occamisten, Scotisten und andere Isten. Die Apostel selbst muffen von einem ganz neuen Geift befeelt werden, wenn sie mit diesen Gottesgelehrten über ihre Gage und Fragen reben und ftreiten sollten. Paulus konnte den wahren Glauben haben. Allein wenn er den Glauben als das Wesen der zu hoffenden, und als den Beweis! der nicht gegenwärtigen Dinge erklärte; so finden die Schultheologen, daß der Apostel nicht schulgerecht definirt habe h). Auch moche te er Liebe haben, und üben; allein nach der Meynung der neuern Doctoren hat er diese

Eus

g) Ueber einige Unterschiede der Albertisten und Thomisten sehe man Epist. obsc. vir. p. 397. Edit. Lond. 1689.

h) Parum magistraliter definivit.

Tugend I Corinth. 13. C. weder richtig einges theilt, noch bestimmt. Eben so wenig wurde er so befriedigend, als die Scotisten, geants wortet haben, wenn man ihn gefragt hatte: was der terminus a quo, und ad quem, oder was transubstantiatio sen: wie derselbige Cors per sich zugleich an mehrern Orten finden kons ne: auf wie verschiedene Arten der Leib Chris fti im himmel, am Creuße, und im heiligen Abendmahl sen, oder gewesen sen; in welchem Augenblicke die Verwandlung geschehe, da die Rede, wodurch sie bewirkt werde, eine fliest sende Grosse sey? Die Apostel kannten die Mutz ter Gottes. Waren sie aber auch im Stande, so strenge zu beweisen, wie sie vor der Erbs fünde bewahrt worden? Petrus erhielt die Schluffel, und erhielt sie von dem, der sie gewiß keinem Unwürdigen anvertraute. Ich zwenste aber, ob er auch wuste, wie derjenige den Schlussel der Wissenschaft, oder Erkennts niß haben konne, der keine Wissenschaft, oder Erkenntniß hat? Die Apostel tauften, dennoch lehrten sie nicht, welche die formale,

die materielle, die wirkende, und Endursache der Taufe, welcher ihr vergänglicher, oder unvergänglicher Charakter sey. Sie beteten nur im Geiste an, indem sie den Ausspruch des Evangeliums: Gott ist ein Geist: vor Augen hatten. Es war ihnen aber noch nicht offenbart, daß man in ein und eben derselbis gen Anbetung ein kleines mit Kohlen an die Wand gemahltes Vild eben so mohl, als Chriftus felbst anbeten tonne, wenn nur bas Bild zwey ausgestreckte Finger, unbeschnittes nes Haar, und am Hinterhaupte brey Zeichen habe. Wer konnte dieses auch wissen, ohne sechs und dreyssig Jahre in der Physik, und in den überweltlichen Gegenden des Aristote= les und Scotus zugebracht zu haben? So oft die Apostel der Gnade erwähnten, so untete schieden sie doch nirgends unter der gratia gratis data, und ber gratia gratificans. Sie ermahnen zu den guten Werken, und machen dennoch unter opus, opus operans, und opus operatum eben so wenig einen Unterschied, als sie die eingegossene Liebe von der erworbes Dritter Band. nen

nen absondern, oder erklaren, ob sie eine Sub: stanz, oder zufällige Eigenschaft, ob sie etwas Erschaffenes, oder Unerschaffenes sey. Paulus, der Gelehrteste der Apostel, dieses gewust hatte, so wurde er nicht so oft die uns nothigen Fragen, und Wortstreitigkeiten vers dammt haben, die gewiß nur unbedeutend und grob gegen die Subtilitaten unserer scharffins Wenn biefe in ben nigen Meister waren. Schriften der Apostel etwas finden, was nicht magistraliter ausgedrückt ist; so erweisen ste zwar dem Alterthum, und dem apostolischen Mahmen die Ehre, daß sie es nicht geradezu verdammen, allein sie drehen es doch nach ihr rer Meynung. Begegnet ihnen aber daffelbe mit einem Chrysostomus, Basilius, und Sievonymus; so bemerken ste ohne Ums schweife, daß man den Kirchenlehrern hier nicht folge i). — Es giebt freylich Gottesgelehrte, die es als eine Art von Gottessafterung, oder als den frevelhaftesten Unglauben veräbscheuen, daß man von den heiligsten, und geheimsten

Dins

i) Non tenetur. p. 232.

Dingen mit so ungewaschenem Munde rebet, daß man mit heidnischer Spisfindigkeit darüber streitet, daß man so unverschämt alles definirt, und die Majestät ber göttlichen Lehre durch so frostige und unsaubere Worte und Sage veruns staltet. Die Schulgelehrten hingegen gefallen sich, oder klatschen sich selbst Benfall zu; und beschäfftigen sich mit ihren Grübelegen Tag und Macht so sehr, daß sie keine Zeit übrig behalt ten, die Evangelien, oder die Paulinischen Briefe zu lesen k). Indem sie die Aussprüt che der heiligen Schrift wie wachserne Bilder nach ihrem Belieben brehen, und umschaffen, fordern sie, daß man ihre Gage, die von einigen Schulgelehrten gebilligt worden, mit der, oder noch grösserer Ehrfurcht, als die Aussprüche von Pabsten und Concisien annehs me: und wenn die Aeusserungen Anderer nicht genau

k) p. 235. At interim ipsi felicissime sibi placent, ima plaudunt, adeo ut his suavissimis naeniis, noste dieque occupatis, ne tantulum quidem otii supersit, ut Evangelium aut Paulinas epitolas vel semel liceat evolvere.

genau mit ihren Meynungen übereinstimmen; so verurtheilen sie dieselben gleich mit den ihr nen geläusigen Formeln: haec propositio scandalosa est: haec parum neverentialis: haec haeresim olet: haec male tinnit, u. s. w. Sie beschreiben die Hölle so ganau, als wenn sie mehrere Jahre darin gewesen wären, und erz dichten neue Welten, wo die Seeligen bequem wohnen und sich ausbreiten können. Sie dünken sich um desto grössere Theologen, se unreiner und dunkler ihre Sprache ist, und erklären es sur eine Herabwürdigung der Gotz tesgelahrtheit, wenn diese gezwungen seyn sollte, den Gesehen der Grammatiker zu gehorchen.

Die

der Monche, und Monchspredigten, und verzgleiche damit was Zolder in der Vorrede seizner dubiet. circa baptismum p. 16-20. benges bracht hat. Zu den Zeiten des Peiresc und Bassendi war die Schultheologie in Frankreich noch eben so, als zu den Zeiten des Erasmus. Vit. Peiresc, in T. V. Op. Gass. p. 299. At circa res theologicas impatienter ferebat frontem, qua conspiciebat homines assumentes se probaturos, Denin non esse, esse injustum, impotentem, improvidum, miserum, alia: quoniam, tametsi id sieri veritatis illustrandae causa diceretur, parum tamen decore sieret.

Die Rechtsgelehrsamkeit und Arznenkunde wurden und blieben der Philosophie und Theos logie vom Anfange des drevzehnten Jahrhun: derts und bis in die erste Halfte des sechszehne ten in allen Stücken ähnlich. Die Rechtsgelehrs samfeit und Arzneykunde waren eine der vor: nehmsten Ursachen, wodurch zuerst die Philoso: phie, und dann die Theologie verdorben wurde. Die lettern Wissenschaften vergalten den Erstern reichlich, was diese an ihnen gesündigt hatten, indem sie in kurzer Zeit die Sprache, die Lehrs art, und selbst die Quellen der Rechtsgelehrsams teit, und Arzneykunde ganzlich veränderten, und den ihrigen ähnlich machten. Die Philo: sophie muste nothwendig auf alle Wissenschaf: ten, die auf den hohen Schulen gelehrt wur: den, machtig wirken, oder rückwirken, da alle junge Rechtsgelehrte, und Aerzte, wie die jun: gen Theologen durch die Philosophie vorbereitet, und den höheren - Wissenschaften zugeführt wurden.

Um eben die Zeit, als alle Schriften des Aristoteles, und die Werke der Arabischen Welt: Weltweisen und Merzte schlecht übersett, und im abendlandischen Europa bekannt gemacht wurs den: als die neu entstandenen Bettelorden, und andere geistliche Orden sich auf allen hohen Schulen festsetten, und sich der Philosophie und Theologie fast ausschliessend bemachtigten: als Alexander Gales, Albert der Groffe, und Thomas von Aquino lehrten und schries ben, die Aristotelische und Arabische Philosophie in die Schulen einführten, und mit der Theos logie verbanden: als eben diese Manner und deren Schüler die alte Literatur und Geschichte ganzlich vernachlässigten, die Lateinische Sprache verdarben, die Sophistik zur Ersten und Hochs ften aller Wiffenschaften erhoben, und die heilis ge Schrift so wohl, als den Aristoteles mit ungeheuern Auslegungen überschwemmten: um eben die Zeit lehrten in Vologna Accursius und Odofredus die Romische Rechtsgelehrs samkeit mit einem Benfall, den bennahe kein Nechtslehrer vor und nach ihnen wieder erlangt hat m); und diese Manner thaten der Rechts: gelehre

m) Fattorin. p. 137. et sq.

gelehrfamkeit eben das, was 211bert der Gross se, und Thomas von Aquino der Philosos phie und Theologie gethan hatten. Noch in der letten Hälfte bes zwölften Jahrhunderts lockte den Peter von Blois vorzüglich die Schone Sprache der Romischen Gesetzbücher und ihrer Ausleger zur Rechtsgelehrsamkeit hin; und als er schon die Rechtsgelehrsamkeit gegen die Theologie vertauscht hatte, so wandte er doch noch seine fregen Erhohlungsstunden auf das Lesen der Pandekten, und des Codicis, er Trost und Vergnügen darin fand n). cursius hingegen, Odofredus, und noch mehr Bartolus, und andere Rechtslehrer des vierzehnten, und funfzehnten Jahrhunderts re: deten und schrieben wenigstens so, schlecht, als Albertus Magnus, Thomas von Aqui-

1101

2 4

n) Petri Blesensis Epist. XXVI. Lex equidem saecularis gloriosa suppellectile verborum, lepidaque orationis urbanitate lasciviens me vehementer illexerat, et inebriaverat mentem mean.

Adhuc tamen, quia nondum dilatavi gressus meos in lege Domini, lectioni codicis, et Digestorum plerumque ad solatium, non ad usum tempus vacationis impendo.

no, Rogerlus Baco, und die übrigen schot lastischen Weltweisen und Gottesgelehrten. Go wie die Summa Azonis den Libris sententiarum entsprach; so entsprachen die ungeheuren Gloss fen des Accursius, und die Commentare des Odofredus den unermeglichen Systemen, und Erläuterungen des Albertus, Thomas, und Scotus über den Aristoteles, und den Des trus Lombardus; und jene verdrängten bas Lesen der Romischen Gesethücher, wie diese das Lesen des Aristoteles oder der heiligen Schrift. Die Doctoren der Rechte folgten auch darin den Doctoren der Philosophie und Theologie, daß sie von Glossen und Commentarien zu Fras gen, Disputationen, und Quoblibetis fortgins Die berühmtesten Rechtslehrer des drenzehnten und der folgenden Jahrhunderte waren in der Geschichte und den Alterthumern

ber

o) Fattor. I. p. 435. Eos etiam aemulati sunt, cum a glossis et commentariis ad quaestiones, disputationes, et quodlibeta commigrarent. Haec magno ingenii acumine, et magnis etiam clamoribus agitabantur in scholis, et scriptis postea vulgabantur. A garrulis nimirum Peripateticis hoc malum in doctrinas omnes manavit.

der Griechen und Römer eben so unersahren, als die berühmtesten Gottesgelehrten und Welts weisen desselbigen Zeitraums; und jene waren also eben so unfähig, die Gesetze der Nömer, als diese die heilige Schrift, oder den Aristos teles richtig zu verstehen und auszulegen.

Schon gegen das Ende des zwolften Jahrs hunderts brachte das verbreitete Studium des Romischen Rechts in den Sitten, und Gerichs ten der Europäischen Völker eben die traurigen Wirkungen hervor, worüber man sich in den folgenden Jahrhunderten immer noch lauter bes klagt hat: eine zahllose Menge von habsüchtigen Anwälden, und Nichtern, und eine unendliche Vervielfältigung so wohl, als Verlängerung von Rechtshändeln. Um dieser Uebel willen rieth Peter von Blois seinen Freund ab, sich in das unergründliche Meer, oder in die undurchs dringlichen Wildnisse der Pandecten zu wagen p). Die Rechtsgelehrsamkeit, sagt dieser fromme

p) Epist. 140. in Op. Petri Bleseusis p. 216. 217. et Iq.

und gutdenkende Schriftsteller, ist eine unkeus sche Wissenschaft, die sich gleich einer Mege preis gibt, und sich dem Meistbietenden übers läßt. Ihre Lehrer sind bloß weise, um Schas den zu thun; denn Gutes stiften ist ihnen ganz unbekannt a). Ihre Worte sind suß; allein diese suffen Worte sind Blatter ohne Früchte, tonende Schellen, oder Syrenenstimmen, die in's Berderben locken r). Die Lehrer, und Schüler des Romischen Rechts sinv es, welche der Apostel verdammt, indem er sagt: send nicht zwenzüngig, und jagt keinem schändlichen Gewinn nach; benn die Unwalde berucken um ihrer schnoden Bortheile willen meistens beide Parteyen, und bringen dadurch ihre Seelen in das ewige Berderben. — Diefelbigen Uebel waren die Veranlassung, daß man im J. 1441. auf dem Reichstage darauf antrug: "daß im "ganzen Romischen Reich Teutscher Nation ,teine

q) Professores illius sapientes sunt, ut faciant mala, bene autem facere nesciunt. I. c.

r) Verba quidem lepida plerumque habet censura civilis, sed sunt folia sine fructu, nugae canorae, et Syrenes usque in exitium dulces.

"keine Doctores mehr vor keinem Richter weiser reden, procuriren, oder weiter procedirn "sollen, in Schriften, oder andern Nathschleisugen, sondern aller weltlichen Richt mussig "kahn: darumb, daß sie Stissväter, und nicht "die rechten Erben des Rechten seind. Denn sie "nehmen ihme den Grund der Wahrheit, und "bringen durch ihren unordentlichen Geiß das "Recht zu einem solchen Unglauben, daß kein "from Mann sein Vertrawen darin mehr seßen "mag. Das hat ewer verkehrte Lehre inner "funfzig Jahren zu wegen bracht: wo ist es "vor erhört worden" s).

Es ist beynahe unbegreislich, wie sich das Romische Recht gegen alle die mächtigen Fein; de, die sich wider dasselbe verschworen, habe erhalten können; und der Sieg des Römischen Rechts beweist es so sehr, als irgend eine andere That:

conring. de Orig. Juris p. 201. Man lese ahnliche Klagen, die man in Frankreich sührte p. 202. Im J. 1514. war es allgemeiner Volksswunsch, daß die Doctoren, und die Mömischen Rechte im Herzogthum Wirtemberg möchten abgeschafft werden. Sattlers Gesch. von Wirt, unter den Herzogen I. B. S. 162.

Thatsache, daß alles Gegenstreben vergeblich ist, wenn der Strom der Zeiten seine Richtung einmahl irgendwohin genommen hat. Vom zwölsten und dreyzehnten Jahrhundert an wis dersetzen sich Kirchenversammlungen, und Pab: ste, und bald nachher der Abel, und manche Könige und Völker dem Lehren und Lernen des Mömischen Nechts; und dennoch verbreitete sich der Gebrauch desselben fast eben so schnell, als wenn es von allen Mächten der Erde wäre bes günstigt worden.

Schon im J. 1131. untersagte es ein Conscilium zu Rheims allen Ordensgeistlichen, und regulirten Chorherren, das weltliche Recht zu studiren; weil es für sie unschicklich sey, sich auf den Kampspläßen weltlicher Richter zu zeisgen t). Dieselbigen Verbote wurden in demsselbigen Jahrhundert auf zwey anderen Kirchensversammlungen, auf der zu Montpellier im J. 1162. und auf der zu Tours im J. 1163. wiederhohlt u). Mit den Concilien verbanden

t) Lebeuf I. c. p. 223.

u) l. c.

fich im drenzehnten Jahrhundert die Pabste. Honorius der Dritte untersagte im Jahr 1218. bas Lehren und Lernen des Romischen Rechts in Paris, und auf andern hohen Schus len: besonders der Ordens: und Weltgeistlich: teit x). Die Vorwähde dieses Verbots waren der Nichtgebrauch des Römischen Rechts in Frankreich, und die Unordnungen, welche die Studirenden, die sich den Rechten widmeten, vor andern begingen, oder begehen sollten. Die mahre Ursache aber lag in der Furcht, daß das Studium der Rechte dem Studio der Gottesgelahrtheit einen zu groffen Abbruch thun mochte. Innocenz der Vierte erneus erte das Berbot Honorii des Dritten y); und beide Pabste erreichten mit ihren Verboten weis ter nichts, als daß das Romische Recht in Paris nicht öffentlich gelehrt wurde: welches aber weder

Keuffel p. 223. Conring de Orig, Juris p. 147. Keuffel p. 284. inprim. Vincentii Bellovacenf. speculum doctr. 1. p. 29.

y) Keuffel p. 377.

weder bas Lehren, noch das Leenen, noch den Gebrauch des Romischen Rechts aufhielt. Der gröste Theil des Europäischen Adels muste das Momische Recht noch mehr hassen, als die Pabste. Won der Mitte des zwolften und noch mehr vom Unfange des drenzehnten Jahrhunderts an wählt ten Kaiser und Konige ihre Canzler, und Ras the, und die fregen Städte in Italien ihre Pratoren, oder Podestas meistens unter den Doctoren der Rechte z). Doctoren richteten nicht bloß mit Rittern und Herren, sondern über Mitter und Herren, und sie vernichteten den groffen Grundsatz der Teutschen Verfaffungen, und Gerichtshofe: daß ein Jeder nur von feis nes Gleichen gerichtet werden konne. Gelehrte Mitter nannten sich Doctoren der Rechte, und Doctoren der Rechte murden Rittedider Gerecht. tigkeit, gelehrte Nitter, ober ritterliche Gelehre. fams

<sup>2)</sup> Man sehe meine Gesch. der Ungleichheit der Stände 338. u. f. S. ferner die Annales Genuens. im 6. B. der Scriptorum rerum Italicarum von Muratori! Fattorini I. 216. u. Vol. II. 98. bes. Matthaeus Paris p. 449. 549.

te genannt a). Auch die Gemeinen musten es hochst ungern sehen, daß sie von Mannern ges richtet wurden, die im Durchschnitt fremde Rechte den vaterlichen vorzogen, und die durch ihre Gelahrtheit Processe viel mehr, als bise her, in die Lange zogen, und vervielfältigten.

Dieser

a) Matth. Paris ad a. 1245, p. 448.: Affuit Thaddaeus de Suessa, Domini Imperatoris Frederici procurator, . . iniles et legum doctor, et sit : Palatii judex imperialis p. 449. nennt ber Ges schichtschreiber ihn Magister Thaddaeus. et p. 549. ad a. 1251. Anno vero sub codem, quidam miles literatus, sive clericus militaris Paulinus nomine cognomento vero Piper . . vianz universae carnis est ingressus. Hic domini regis, (Henrici III.) dapifer, et unus extitit de suis principalioribus consiliariis. Hic quoque, cum primum curiam regiam lambere coepisset, vix duas terrae carrucatas dignoscitur habuisse. Sed infra breve tempus tot terras, et reditus licenter, et illicenter acquisserat, ut plusquam quinquaginta terrae bonae carrucatas obtinens ad comitum divitias et fastigia visus est ascendisse. Hic emptor terrarun insatiabilis, maneriorum aedificator extitit incomparabilis. Fattor. I. p. 216. Hunc primum, (Lambertinum de Ramponibus) ex nostris profesioribus militem simul, ac legum doctorem appellatum esse comperimus; etsi de aliis ante ipsum vix dubitari potest, quin utrumque decus quaesiverint, si qui praesertim ad clariorum Italiae civitatum praeturas vocati funt.

Dieser lette Umstand konnte auch nicht anders, als alle gutgesinnte Regenten gegen die Römizschen Gesetze einnehmen; und dennoch zeigt es sich vom Anfange des dreyzehnten Jahrhunderts, daß die Römischen Gesetze fast in ganz Europa wenn auch nicht seierlich anerkannt, wenigstens stillschweigend gebraucht wurden. Das gelehrte Studium des kaiserlichen, und geistlichen Rechts veranlaste vom Ansange des dreyzehnten Jahrz hunderts an das Sammeln der alten Land; und Stadtrechte; und selbst aus dem Sachsenspiegel erhellt es beynahe auf allen Seiten, das Epke von Repkov in den kaiserlichen Rechten sehr erfahren gewesen sey.

Es erging der Rechtsgelehrsamkeit, wie der Philosophie und Theologie, daß das, was im drenzehnten Jahrhundert schlecht in derselben war, immer noch schlechter wurde, und das Gute immer mehr und mehr verschwand. Im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts war das her das Studium der Gesetze nicht weniger, tief gefallen, als das der Weltweisheit, und Gotstesgelahrtheit. Die gröste Verwirrung, sagt

Vives

Dives b), brachte die Nichtkenntniß der beis den Sprachen hervor, in welchen die Momischen Gefete geschrieben sind. Wenn man auf Gries chische Worte, oder Stellen aus Griechischen Autoren stieß; so begnügte man sich zu bemere ten : non potest legi, quia Graecum: wiewohl Accursius und andere bisweilen Griechische Worte auf die lächerlichste Art durch blosse Vermuthungen erklarten. Bur Richtkenntniß bes Griechischen fam eine gleiche Unwissenheit in der Lateinischen Sprache, noch mehr aber in allen Dingen, die zur Erklarung der Romischen Ges setze erfordert werden: ich meyne Kleider, Hause rath, Ackergerath, gerichtliche Gewohnheiten, und Verfassung des Romischen Staats. Ausser diesen hatte man die Geschichte, und Zeitreche nung ganglich vergessen; und eben deswegen verwechselten die Rechtslehrer die verschiedensten Dinge, und erdichteten Mahrchen statt der wahren Geschichte, die ihnen unbekannt war. Da nun so wichtige Theile und Hulfsmittel

b) de caus. corrupt, art. Lib. VI. p. 431. et sq. Dritter Band.

der Rechtswissenschaft mit Finsterniß bedeckt wurden, wie wenig blieb da noch übrig, den unwissenden Doctoren verständlich war! Gelbst in diesem dürftigen Reste von Kenntnissen tappten die Rechtslehrer aufs Ges rathewohl umber, und sie sammelten nicht aus den Worten den Sinn, sondern erriethen aus dem angenommenen Sinn die Bedeutung der Justinian hatte zur Abkürzung der Worte. Rechtswissenschaft die Schriften der berühmtesten Rechtsgelehrten verstummelt, und hatte auch ausdrücklich verboten, teine Glossen über seine Gesethücher zu machen, damit nicht die Haupts absicht derselben, Rurze und Leichtigkeit des Studiums der Rechte vereitelt wurde. Die Doctoren der letten Jahrhunderte kehrten sich an dieses Gesets nicht, ungeachtet sie sonft die Romischen Gesetze hochheilige Gesetze nennen. Sie überhäuften die Gesethücher mit Glossen, und Commentgrien; und ihre Schuler und Bes wunderer, die zu trage waren, das Corpus Juris selbst zu lesen, liessen es sich nicht ver: driessen, die weitschweifigen Glossen, und Erläus teruns

die

terungen eines Bartholus, Baldus, Jas son, Alberich, und anderer zu lesen c). Die Rechtsgelehrsamkeit, sagte Ulpian, ist eine Wissenschaft dessen, was gut, billig und gerecht ift. Man konnte uns mit Recht Priester der Gerechtigkeit nennen, da wir die Gerechtigkeit gewissenhaft bewahren, und das, was gerecht ober ungerecht, billig oder unbillig ist, sorgfäls tig unterscheiben. - Diese grosse Bestimmung, zu deren Erreichung frenlich Genie, Urtheils: traft, Belehrsamkeit, und reife Erfahrung ge: horten, haben die neuern Doctoren ganz aus den Augen verlohren, und haben sich auf das einseitige Studium ber Gesete eines einzigen Volks beschränkt. Die alten Rechtsgelehrten erhielten, und verdienten den Nahmen der Beisen: (prudentum) die neuern Doctoren sind meistens in eben dem Grade unweise, in wels chem sie rechtsgelehrt sind, und werden selbst von denen für die thorichtsten Menschen erklärt,

c) Et tamen quos non piget legere tam longos Bartholos, Baldos, Jasones, Albericos, piget legere corpus ipsum juris.

die ihnen den Ruhm gründlicher Rechtsgelehre ten zugestehen d). Die Erfahrung lehrt, daß es auch dem unwissendsten und beschränktesten Menschen nicht schwer wird, die Gesetze eines Wolks mit dem Gedächtnisse zu fassen. alten Priester des Rechts führten bisweilen den Ausspruch irgend eines Mannes an, der wegen seiner Weisheit, und Erfahrung berühmt gewe: fen war. Gie thaten aber dieses nur selten, und entschieden lieber aus Vernunftgrunden, als durch das Unsehen von andern. Wie führen die neuern Doctoren die Gesetze an? als Re: gister, und nicht als vernünftige Menschen. Man häuft ein Gesetz über das Andere, und entschuldigt sich mit der gewöhnlichen Formel: wir schämen uns, ohne Gesetze zu reden. Dies heißt aber nur viele Gesetze auswendig wissen, nicht sie recht verstehen, und auslegen. Die Art, wie man die Gesetze anwendet, verrath, eben

d) Nunc vero quid causae dicemus esse, quod multi simul sint imprudentissimi, et juris peritissimi: et quod mirere magis, stultissimi existimantur etiam ab iis ipsis, a quibus et juris callentissimi.

eben so viel Trägheit, als Unwissenheit, und Dummheit. Die Meisten lesen nicht die Bes setze selbst, sondern gewisse Auszüge der Ges setze, welche man rubricas nennt: und wollte Gott! daß man nur diese alle lase. Die rubricae enthalten oft nur den ersten Theil eines Gesetzes, ohne die Andern. Manche führen die ersten Worte eines Gesetzes an, die ihnen gunstig zu senn scheinen, und übergehen alles Uebrige, was ihnen entgegen steht. Undere reihen zehn, oder zwolf Sate, oder Meynuns gen an einander, und citiren zuletzt endlich ein Gesetz, das zwar mit dem letten, aber nicht mit den übrigen Saten übereinstimmt. Noch Andere citiren ganz falsch, und die falschen Eis tate werden nachher von unzähligen Nachfolgern auf guten Glauben wiederhohlt. Auch kann man sich nichts Unglücklicheres denken, als die Schlusse, voer Resultate, welche die berühmte: sten Doctoren der lettern Jahrhunderte aus den von ihnen angezogenen Gesetzen ableiten, und in welchen sie sehr oft aus verstümmelten oder mißverstandenen Gesetzen solche Schlußfolgen

**E** 3

ziehen,

Sesese widerlegt werden e). Zulest haben die Kämpfe der Dialektiker auch die Rechtsgelehrsten mit der Begierde ähnlicher Kämpfe angessteckt. Daher nun endlose Disputationen, und streitende Parteyen, und Secten; und damit man einen besto reichern Stoff zu Disputatios nen erhielte, so erdachte man Fälle, und zwar so seltsame und unerhörte Fälle, daß man sie schwerlich jemahls erleben, und noch weniger auf ähnliche Fälle anwenden kann f). Indem man

Dives führt S. 433. dren hichst merkwardige Benspiele solcher albernen Schlüsse aus den Glossen des Accursus an. In dem letzern Benspiel gibt Accursus den Zippokrates und Aristoteles als Dichter an. In der ersten Hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts sagte Leonard von Arezzo von den Italianischen Rechtsgelehrten: Epist. Vol. II. p. 84. Nostri quidem Itali, qui juris studium prositentur, nihil fere aliud sciunt, quam ipsum jus, et si in ceteris vagentur studiis, ac Philosophis et Poetis, et Oratoribus, et Historicis impartiri operam velint, ridiculi habentur.

f) Et quo uberior disputandi esset materia, excogitarunt casus, non illos quotidianos, et crebro solitos usu venire, quorumque mentio esset in legibus, aut de quibus essent latae leges, sed inustratos, admirabiles, quique nunquam contingerent, ac proinde nec essent usui ulti un-

quain futuri, l. c.

man der Vernunft und Natur zuwider alle Angelegenheiten auf die Gesetze eines fremden Wolfs hinzog, oder diese Gesetze den Angelegens heiten anzupassen suchte, und daben alle Billige keit, alle Liebe Gottes und des Nachsten aus den Augen setzte; erwuchsen und vervielfältigten sich die Rechtshändel in's Unendliche. Stadt war so ruhig, daß ein Gericht hinlang: lich gewesen ware: Gerichtstage machten immer neue Gerichtstage nothwendig: Anwalde, und Patronen bereicherten und vermehrten sich zuses hends; und bald wurde die Zahl derer, die von den Geseken leben wollten, so groß, daß sie, um nicht Hungers zu sterben, Rechtshandel suchten, oder veranlaßten, und verlängerten: welches nichtswurdigen Menschen um desto feiche ter war, da die dunkeln Gesete sich dreben liessen, wie man wollte g). — In Ungarn lebte

g) Die Feilheit, und Menge von Mechtsgelehrten zog in Italien der Wissenschaft selbst, und ihrer Ausübung schon in der ersten Hälfte des funfszehnten Jahrhunderts einen nicht geringen Grad von Verachtung zu. Epist. Leonard. Aret. Vol. II. p. 50. Edit. Mehus. Jam vero magnis

lebte man vormahls, wie man mir erzählt hat; ohne Rechtsgelehrte, wenn gleich nicht ohne Man entschied Streitigkeiten nach Recht. dem alten Herkommen, oder nach wenigen und einfachen Gesetzen, und alle Rechtshändel wurs den bald abgethan. Alls aber die Princessinn Beatrip, Tochter des Königs Ferdinand von Reapel sich mit dem Könige Matthias von Ungarn vermählte; so zogen einige Rechts: gelehrte mit, die ihre Beisheit mit groffem Geräusche auskramten, und die leichtgläubigen Pannonier begierig darnach machten. fingen an Fornieln vorzuschreiben, wie man bitten, antworten und excipiren muffe: sie be: fimmten gesehmässige Tage, und lehrten ben Richter, was er zu sagen habe, bamit er nicht eine ganz

ac praeclaris viris non satis decora est haec in litibus et controversiis mercenaria versatio. Itaque qui divitiis aut nobilitate praecellunt, militiae dignitate gandent, doctoratum vero sibi ad dedecus potius, et ignominiam reputarent. At enim superioribus illis studiis tanta dignitas inest, ut nemo princeps, nemo rex sibi turpe ducat, scientia illarum rerum, et eloquentia insigniri.

ganz stumme Person spiele. In kurzer Zeit hörte man in einem Lande, wo man vorher nichts von Rechtshändeln wuste, von nichts als von Streitigkeiten, Bittschriften, Repetiztionen, Exceptionen, rechtlichen Fristen, u. s. w. reden. Das Unwesen kam bald vor den König, der kurz und gut die neuen Rechtsgelehrs ten, und mit diesen den Zunder und die Bezständerer von Chicanen zum Lande hinaus schaffte h).

Noch

b) Eine hochft merkwürdige Probe ber über allen Glauben verdorbenen Lateinischen Sprache ber Italianischen Rechtegelehrten führt Vives in feinen aedibus legum an; Oper. Vol. 1. p. 301. 302. Ein Rechtsgelehrter antwortet dem Vives auf die Frage, wer da wohne, folgender Ges stalt: Tu, filie, si aves audibis . . . . O quam filie feritinnio copi cupedia, ut quemadmodum elatas jam tot hornos taxim redandruantes tango fimitu cum glossa gentis curinalis sapientiam, reliquasque artes, et scientias pertertas. et mi, antequam dividua, et tortis superbus fuam, effet tangere acquiniscentem incursim umbram mendacissimam, apludam canicas arque adeo rudus et foriam romorum, et veras duonas ollas castas signatas, quae omnes hostimento quodam naturali pactae funt aereae, cum splendore sis in cascam dignitatum redostire, quod frigutio ne nunquam fuat, et reliquae artes aliquando recententur, privumque numen E 5

Noch viel stärker, als Vives, drückt sich Ulrich von Sutten über den schädlichen Eins fluß der Romischen Nechte, über die Verdors Benheit der Rechtsgelehrsamkeit, und über den Stolz, bas Ansehen, und den machtigen Eins fluß der Doctoren seiner Zeit aus. Ich koms me jest, fagt er in der Borrede feines Gedichts Nemo betitelt i), auf die Bartholisten zurück. Diese sind es, die jest als Schwamme in den Ohren der Fürsten hängen, von welchen sich die Fürsten in allen öffentlichen Angelegenheis ten leiten laffen, die allein für Gelehrte ges halten werden, und auch allein die Belohs . nungen ber Gelehrsamkeit erlangen. Ich weiß aber nicht, ob die Groffen der Erde einen ftarkern Beweis ihrer Thorheit geben konnten, als in ber unverdienten Gunft, welche fie ben Rabulisten schenken. Indem sie diese erheben und bereichern, darben sie selbst nicht selten: als

februatae accepsent, meliores aeneae semper verminentur, atque in totum frientur, et fraccessant, quibus olim demagis putum quid suit? Beiter mag ich ben Unsinn nicht abschreiben. i) Poem. Hutteni p. 252.

Fe

als wenn Teutschland nicht viel glücklicher ges wesen ware, bevor diese es mit ihren bicken Banden überfielen, und als wenn bas gemeine Wesen nicht noch jest um desto besser verwalt tet wurde, je weiter die Glossatoren entfernt find. Man betrachte nur die Sachsen am Bals tischen Meere! Wie leicht, und trefflich spres chen diese Recht, nicht nach den Buchern jener Rechtsverdreher, sondern nach ihren alten Satzungen, da wir hingegen zwanzig Jahre lang unter dreussig Doctoren hangen bleiben! Wie kann man Leute für Gelehrte halten, die nach so vielen Jahren, und aus so vielen Bu: dern noch immer nicht finden konnen, was Rechtens sen? Ist es nicht am Tage, durch welche in Teutschland so viele Rechtshandel unterhalten werden? durch welche Fürsten ges gen einander geheßt, Unruhen und Aufrühre in so vielen Landern erregt werden k)? —

k) Er erwähnt eines Mechtsgelehrten, der mit ihm die Mechte den dem berühmten Jason in Italien hörte, und als dieser den Alexander de Imola er sequaces auführte, seine Nachs baren

Je dickere Rebel oder Finsterniß Einer über die Pandecten ausgießt, desto mehr wird er bewundert, und für einen classischen Schrifts steller gehalten. Wessen Werken zieht man nicht die Schriften des Accursus vor, aus dessen sinsterem Ropf die Nacht ausgegangen ist, welche bis jest die Rechtsgelehrsamkeit drückt 1). — So wie Erasmus die Schulztheologen zuerst demüthigte, so bekriegte der berühmte Budäus in Frankreich zuerst die Nachkommenschaft des Accursus und Barztholus mit entschiedenem Glücke m).

Die Arznenkunde hielt mit den übrigen Schulwissenschaften einerlen Gang; und wenn sie sich von diesen unterschied, so war es bloß darin,

baren fragte, wer der sequaces sen. Der Uns wissende kam nach Teutschland zurück, und wurs de für ein grosses Licht unter den Doctoren ges balten.

m) Hutteni Ep. ad Pirkheim. 1 c. P. I. p. 59.
Debellavit ille Accursii in Gallia posteritatem,
et omne radicitus exstirpavit Bartolistarum genus.

<sup>1)</sup> Noch kräftiger und ausführlicher aussett sich Hutten in seinem Gespräch Praedones. Man sehe den Auszug aus demselben benm Burckhardt de vita et meritis Ulrici de Hutten P. II. p. 173. et sq.

darin, daß dieselbigen Uebel in die Medicin etwas später einbrachen, als in die Philosophic und Gottesgelahrtheit.

In eben dem Jahrhundert, in welchem der Titel eines Doctors der Medicin über den eis nes Meisters, oder Magistri allmählig die Obers hand zu gewinnen ansing, wiewohl die Bes nennung Meister noch lange in die folgenden Jahrhunderte hinein dauerte n), in eben dies sem Jahrhundert untersagten die Pähste nach dem Beyspiele früherer Concilien den Weltgeists lichen so wohl, als den Ordensgeistlichen die Erlernung, und Ausübung der Arzneykunde; und dieses Verbot blieb eben so unwirksam, als das, was den Geistlichen das Studium der Nechtsgelehrsamkeit untersagt hatte o). Die Bechtsgelehrsamkeit untersagt hatte o). Die

o) Fattorini I. p. 433. Crevier. I. p. 317. Lebeuf p. 204.

n) Fattorini I. p. 433. 434. Doctores creari coeperunt paulo post medium XIII. saeculum: magistri titulum jam sibi vindicantibus quotquot clinicam Medicinam, aut chirurgicam, cujusvis licet scholastici muneris expertes, factitabant, et p. 446. Horum nemo medicinae doctor creatus est; unusquisque enim contentus suit vulgato magistri titulo, qui erat communis omnibus utcumque eam facultatem, et maxime Chirurgiam profitentibus.

Geschichtschreiber des drenzehnten, und vierz zehnten Jahrhunderts sühren eben so viele Benspiele von Bischösen und Ordensgeistlichen an, welche die Medicin studirt hatten und ausübten, als die Geschichtschreiber der vorherz gehenden Zeitalter p). Der unwiderstehliche Reiß der Arzneywissenschaft lag in dem grossen Ansehen, und den noch grössern Neichthümern, welche sie ihren glücklichen Verehrern gewährte. Der berühmte Arzt Thaddaus erhielt in der

p) Fattorini I, 450- 451. Theodericus de Luca. Episcopus Cerviensis... plures etlam haud exigui pretii fundos in agro Bononienfi, et alibi acquifivit. Ac fuit illi quaestus permagnus ex arte medica, quam exercuit etiam postquam episcopus creatus est. Itaque quum ad quaestuosam professionem accederet religioso homine digna parcitas et sobrietas, facile potuit divitias non modicas comparare. u. II. p. 152. . . Magister Synicardus Archipresbyter Bonon Ecclesiae Phisice professor. - Matth. Paris. p. 199. Abbas . . Canonicorum Crookestoniae peritissimus in Medicinis, medicus regis tunc temporis extiterat, facta anatomia de corpore regio . . . 11 p. 655: ad'a. 1258. . . traditus est tutelae ac medicamini magistri J. de St. Aegidio, fratri de ordine praedicatorum - Ueber ben Johann von Gottingen, Çanonicum Moguntinum, et episcopum Camineulem in der Mitte des 14. J. Schannat Vindic. Litter. Syll. I. p. 213.

letten Salfte des drenzehnten Jahrhunderts groffere Freyheiten in Bologna, als irgend ein anderer. Lehrer bis dahin genossen hatte q); und er erwarb auch grossere. Schäße als Theos derich von Luca, oder sonst ein anderer Argt vor ihm r). Da dieser Argt einst zum Pabst gerufen wurde, weigerte er sich eber abzureisen, als bis man ihm für jeden Tag hundert Goldstücke versprochen hatte. Nach vollendeter Eur konnte der Pabst nicht umbin, sich über den ungeheuern Preis zu wundern, welchen Thaddaus auf seine Hulfe gesetzt has be; und Thaddaus antwortete dem Pabst feck: lich: daß er sich vielmehr wundere, wie das haupt der ganzen Christenheit sich über die ges forderte Belohnung beschweren konne, da klei= ne Fürsten, und selbst Edelleute gewöhnlich funfzig

r) Thaddaeus certe Medicinam faciens ad ingentes divitias pervenit; nec facile est plures reperire ejus facultatis professores, qui majores sunt consecuti.

q) Fattorini I. 469. Der berühmtefte Schuler bes Thaddaus war Turrisianus, der plus quam Commentator genaunt wurde. Vita Ambros. Travers. auct. Mehus p. 164.

funfzig und mehrere Goldstücke für jeden Eag au zahlen pflegten s). Petrus von Apono, oder wie er sich selbst nannte, Petrus von Padua ließ sich im Anfange bes 14. Sahr: hunderts die Hulfe, die er Kranken ausser der Stadt leistete, eben so theuer, oder noch theu: rer, als Thaddaus bezahlen t). Noch gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts zog Maistre Jacques Cottier von dem lebenshuns grigen Ludwig XI. in einer Zeit von sieben acht Monaten bennahe hunderttausend bis Thaler u). Go lange das Lehren und Ausüben der Arzneykunde so ehrenvoll und einträglich blieb, als es in den genannten Jahrhunderten war; so lange brangten sich auch aller Verbote ungeachtet die Geistlichen zu dieser Wissenschaft zu. Gegen das Ende bes vierzehnten Inhre hunderts schloß die medicinische Facultat zu Paris alle Geiftliche von dem Lehramte auf dies fer hohen Schule aus; und nun wandte sich ein Pries

<sup>(</sup>s) ib.

t) Comnen. p. 278.

u) du Fresuoy in seinen Zusätzen zu ben Memoires de Comines IV. p. 289.

Priester Clement de Marle 1395. an den pabste lichen Stuhl, um Dispensation zu erhalten x). Ungeachtet die Lehrer der Medicin in Paris die Geistlichen von sich stiessen, so behielten sie doch immer noch das alte Statut ben: daß die Lehrer der Arzneykunde unverheirathet seyn musten: welches widersinnige. Statut erst der Cardinal d'Estouteville gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts aufhob y). Selbst aus diesem Statut erhellt, daß der gröste Theil der Lehrer der Arzneykunde im 13. und 14. Jahrhundert aus Geistlichen bestand.

Ungeachtet Friederich II. noch ben der Stiftung der hohen Schule zu Neapel den Lehrern der Arzneykunde vorzüglich den Zipz pokrates, und Galen, und nicht die Araz bischen Aerzte empsohlen hatte: ungeachtet die Schriften des Zippokrates und Galen nie so sehr verschwanden, als die übrigen Werke des Alterthums, oder vielmehr auch im 14. u.
15. Jährhundert beybehalten wurden; so siegte doch

x) IV. 18t. y) ib. Dritter Band.

doch schon im dreyzehnten Jahrhundert die Arabische Arznenkunde gänzlich über die Gries chische z); und diesen Sieg entschied, oder be: festigte keiner mehr, als Peter von Apono, oder von Padua, der schon gegen das Ende des drenzehnten Jahrhunderts in Padua lehrte, und seinen conciliator im Unfange des 14. J. zu schreiben ansing a). Peter von Apono wurde, wie Rogerius Baco, von der herr: schenden Philosophie seiner Zeit hingeriffen, und von dem verdorbenen Geschmack seiner Zeitgenossen angesteckt: welches um besto meht zu verwundern ist, da er der Griechischen Sprache kundig genug war, um Schriftent aus derselben in die Lateinische Sprache über: setzen zu können. Peter von Apono nahm mit der Arabischen Philosophie und Arzneykuns de auch den ganzen gelehrten und ungelehrten Aberglauben dieses Wolks, das Traum: und Sterns

a) fol. 15. a. um bas J. 1303.

z) Man sehe in dem speculo dockr. des Vincenstius Bellovacensis das 12 Buch p. 1100. et sq. wo der Grundriß der Arznenwissenschaft ganz nach Anleitung der Araber entworfen ist.

Sterndeuten, das Amuletenmachen, Entzaus bern, und die Alchymie an b). In die Fuß: stapfen des berühmten Conciliators trat dessen nicht weniger berühmte Schüler Arnold von Villeneuve, der sich nicht bloß mit Stern: deuteren und der Auslegung von Träumen, oder mit Soldmachen, und Entzauberungen abgab c), sondern sich auch bis zu Weissagungen aus Propheten und Sibyllen verstieg d). Schon

in

b) Man sehe dessen Conciliator Ed. Venet. 1565. fol. 15. 212. bes. 271. u. s. an. An der zulest angeführten Stelle sind annotamenta, errata, et castigationes, in Petri Aponensis opera, per Simphorianum Champerium Lugdunensem, in welchen die Velege zu dem Arabischen Abers glauben, wie zu dem Arabischen Unglauben des Peter von Apono aus dessen Schriften gesamsmelt sind.

c) Man sehe dessen Opera, d. Bas. Ausg. vom J. 1585 über die Deutung von Träumen, p. 631. über die Nothwendigseit der Astrologie, p. 274. über die Alchymie, die munderbaren Kräfte des Goldes, und anderer Dinge, p. 591. u. ej. vita c. 2. über die Malesicia, und über die Mittel gegen Malesicia, p. 275. 1529.

1530.

d) ej. vita c. 5. Arnaldus dogma suum Parisiis exercuit, et per prophetiam Danielis, et Sybillae Erythreae probare nitebatur adventum Antichristi, et persecutionem ecclesiae suturam esse.

in der letzten Hälfte des dreyzehnten Jahrhuns derts wurde die Astrologie als eine unentbehreliche Gehülfinn der Arzneykunde angesehen, und als eine derselben verwandte Wissenschaft von Aerzten, und für Aerzte auf hohen Schusten gelehrt; und die berühmtesten Aerzte nanneten sich im dreyzehnten und vierzehnten Jahrehundert Doctoren der Arzneywissenschaft, und der Astrologie e).

Bald

e) Fattorin. I. p. 435. Novimus Franciscum Asculanum, vulgo Ciccum appellatum, non minus doctrina, quam vitae suae casibus, et infelici exitu celebrem, qui extremis hujus faeculi XIII. annis Astrologiam Bononiae docuit a scholaribus electus. - et p. 436. Quoniam autem Medicina ab Arabibus ad nos profecta eas labes secum attulit, quas apud eam gentem contraxerat, non minima Medicorum nostrorum, cura fuit Astrologiae perdiscendae, ejus nimirum vanissimae artis, quae judiciis ab astrorum positionibus, aspectibus, et conjunctionibus petitis nitebatur. Hanc veluti sociam, et opitulatricem Medicinae reputabant: neque bonum esse Medicum quempiam arbitrabantur, qui hujus artis adminiculo careret. Itaque non dedignabantur aliqui Physicae, seu Medicinae, et Astrologiae doctores appellari; et Medici quoque nobilissimi hanc Astrologiae peritiam affectabant, ut eorum scripta, quorum pars magna inedita est, aperte declarant. Et sane Guido de Cauliaco, quem Fallopius Hippocrati comparare non veretur, 1:brum

Vald nachdem man die Arabischen Aerzte, und beren falsche Künste in die vornehmsten hos hen Europäischen Schulen der Arzneykunde aufzgenommen hatte, eignete man sich auch die Spihsindigkeiten, die Lehrart, und Sprache der Schulphilosophen, und Schulthevlogen zu. Die ersten Scholastiker unter den Aerzten, wie Luther und Erasmus die Nachahmer der philosophischen, und theologischen Schultkämpfer nannten, waren Peter von Apono, und dessen Gegner Gentilis Julginas f.).

Die

bram de Astrologia scripsit; et quantum huic arti tribueret, constat ex eo etc. p. 437 Cito admodum instituta est in scholis nostris Astrologiae lectio, quam tamen retinebant plerumque novitii Medicinae professores, qui gradum deinde sibi faciebant ad nobiliores Medicinae lectiones. Man sehe auch P. II. p. 161. Sapientibus viris supplicat Magister Boninsegna.

Doctor et Magister in arte Physice, et Astrologie, et aliis artibus examinatus.

1 2 3

f) Vita Arnaldi Villanov. c. 7. 8. Petrus Aponensis non crescentibus adhuc medicis quaestionariis,
quos Martinus Lutherus, ac Erasmus Scholasticos appellavit, suo tempore primus in quaestionibus scholasticis stalos docuit. — Ergo Gentilis introducendus scholasticae disciplinae, non
tamen secundum dignitatem, sed tanquam scholasticae, et quaestionariae sectae seminator, et
conciliatoris insectator gloriosus.

Die berühmtesten Aerzte schrieben erst Glossen über den Zippokrates, Galen, Avicenna und andere Araber; und unter diesen Glossen machern erhielt keiner ein grösseres Ansehen, als Thaddaus in Bologna g). Von den Glossen ging man zu summis, und bald zu dicken Commentarien über die Hauptbücher, oder deren Glossen, und die summas fort; und eben so bald kam man zu Disputationen, und quodlibetischen Fragen h). Peter von Apono nahm volkommen die Lehrart des Thomas von Aquino an. Der conciliator besteht ganz aus Fragen, oder disserentiis.

g) Fattor. I. 468.

h) ib. p. 435. . . ita et Medicinae professores principum Medicorum libros, sive Graecorum sive Arabum, non viva tantum voce in scholis exponere amarunt, sed glossas addiderunt plerumque ex penetralibus philosophiae Peripateticae petitas, quae ad ostentationem ingenii potius conducere poterant, quam ad rei medicae incrementum. . . . Eos etiam aemulati sunt, quum a gloss et commentariis ad quaestiones, disputationes, et quodlibeta commigrarunt. Haec magno ingenii acumine, et magnis etiam clamoribus agitabantur in scholis, et scriptis postea vulgabantur. A garrulis nimirum Peripateticis hoc malum in doctrinas omnes migravit.

In der Untersuchung dieser Fragen trägt Peter von Apono zuerst die Gegengründe, dann
die Beweise, und endlich die Widerlegung der
angeführten Gegengründe vor i). Auch brach:
te Peter von Apono die ganze Peripateti:
sche Philosophie in die Medicin, wie Thomas von Aquino in die Dogmatik hineisi;
und hieraus entstand für die Medicin eben
die Folge, welche daraus für die Theologie
erwachsen war: daß nähmlich der nüßliche
Theil der Wissenschaft durch eine ungeheure
Menge von unnüßen Fragen unterdrückt wur:
de k). Arnold von Villeneuve war viel:
weni:

i) 3. 35. Diff. prima. Quod necessarium non sit medico, caeteras scire speculationis scientias, ostenditur... In oppositum est.... Propter primum sciendum — propter secundum etc.

gen ab: an doctrinarum ordinariarum numerus sit trinus major, aut minor? sol. 8. An complexio sit substantia vel accidens cum ejus appenditio? sol. 17. An unum sit membrum principale, vel plura cum ejus annexis? s. 38. An caput sit sactum propter cerebrum, vel oculos? s. 40. An attractiva, quae a calido ad eam, quae a vacuo reducantur? s. 51. An virtus

weniger speculativ, als Peter von Apono.
Er wählte daher auch eine andere Methode, als dieser; allein seine Sprache war eben so scholastisch, als die des Letztern, und fast mit so vielen neuen und fremden Wörtern angefüllt, als die eines ächten Schülers des Scotus I). Nichts ist natürlicher, als daß ben einem solz chen Zustande der Medicin ein Mann von so durch:

virtus augmentativa sit altera a nutritiva? f.55. An augmentum siat per partes formales, vel materiales? f. 56. An virtus vitalis sit alia a naturali et animali? f. 57. An virtus motiva insluat primitus in nervos, vel lacertos cum ejus appenditiis? f. 58. An frigus ingrediatur essentialiter opus naturae, vel accidentaliter tantum? f. 61. An digestio siat a frigiditate? f. 62. An sanitas sit species specialissima cum annexo? f. 65. Weiter mag ich nicht abschreiz ben, da die mitgetheilten Proben hinreichend sind.

1) 3. B. p. 102. Viscositati opponitur pulverisabilitas: noch mehr p. 105. Ad primam tabulam pertinent: subtiliativa, resolutiva, abstersiva, exasperativa, aperitiva, mollisicativa,
maturativa, digestiva, incisiva, frangitiva ventositatis, mordisicativa, rubisicativa, pruritiva,
alcerativa, adustiva, diruptiva, putrefactiva,
cauterizativa, excoriativa. Die Inschriften der
zwenten, dritten, vierten, fünsten, und seches
ten Tafel mögen Liebhaber am angezeigten
Orte nachlesen.

- 1 in th

durchdringendem Geiste, als Petrarcha war, ein unüberwindliches Mißtrauen gegen die Aerzte seiner Zeit, und deren Kunst hatte: daß er allen seinen Sonnern, und Freunden rieth, sich ja nicht blindlings ihren Aerzten zu überlassen: und daß er sich dadurch die Klagen, oder Angrisse der ganzen Zunst der Aerzte zus zog m).

Der Verfall, und die Vergessenheit der get lehrten Sprachen, sagt Vives n), hat auch die Arzneywissenschaft zu Grunde gerichtet. Man

n) de caul corrupt. art. V. p. 415.

m) Man sehe bes. Epist. rer. senil. L. XII. I. p. 900. u. seine Libr. invectiv. contra Medicum queudam p. 1087. et sq. Ich schreibe nur fols gende Stelle ab, weil fie nicht bloß bie Gefins nungen bes Perraucha, sondern auch eine Schilderung des groffen haufens der Aerste der damabligen Zeit enthalt. Id cogitans, et quafi chirographum meum tenens, ac jam victor exultans, et plane virilem physicum, non scholasticum puerilem, qualibet nunc utuntur, clamores nostri, quibus pleni sunt vici omnes, et plateae, qui nec loqui sciunt, nisi disputent, nec disputare possunt, quia nesciunt, nec quod erat optimum tacere didicerunt. Itaque quod est pessimum, clamant, irascuntur, insamunt, fyllogismum in me torques, etc.

Man verlohr Alles, was nothwendig war, um die Beobachtungen der Alten so wohl über die Ursachen, Zeiten, und Gegenden, als über die Heilmittel von Krankheiten zu verstehen. Die Schriften eines Sippokras tes, Galen, und Dioscorides wurden eben so untreu, und dunkel, als die des Aristoteles übersett; und eben daher ent: standen sehr viele Jerthumer des Avicenna, des Rhases, und anderer Araber. Biele Werke des Sippokrates, Galen, und Paulus Aegineta waren weder in die Ara: bische, noch Lateinische Sprache überset; wels che Werke erst neulich durch den Nicolaus Leonicenus, hermolaus Barbarus, Thomas Linacer, Wilhelm Copus, Laurentius Laurentianus, Manardus und Ruellius aus der Dunkelheit hervorgezo: gen, und der gelehrten Welt mitgetheilt wor: den sind 0). Da die Aerzte von den Schrif: tell

o) Hutten ad Pirkheim. l. c. p. 59. Adde Copum et Ruellium: hujus Dioscorides, illius Galenus est.

ten und Kenntnissen der Alten ausgeschlossen waren, so musten sie boch irgend Etwas aufs suchen, womit sie sich beschäfftigten. verließ den Kampf mit den Krankheiten, und stritt bafür in ben Schulen de intensione, et remissione formarum, de raritate et densitate, de partibus proportionalibus, de instantibus, und über andere Dinge, die nie waren, und seyn werden. Diese unseligen Streitigkeiten haben auch in der Arznenkunde fehr lange glücks liche Kopfe gehindert, sich zu nütlicheren Dins gen hinzuwenden. Man konnte solche Dispus tationen ohne alle wahre Gelehrsamkeit haltens und konnte dadurch die hochsten Würden in der Medicin erlangen: welche Ertheilung von Würden an unreife Junglinge der Kunft, und auch dem Leben der Menschen unsäglich ges schadet hat. Wenn junge Manner auch gar nichts von den Kräften der Kräuter, von der Matur der Thiere, von den Wirkungen von Heilmitteln wusten: wenn sie auch gar keine Erfahrung, keine Klugheit, und gebildeten Berstand hatten; so ließ man sie doch zur Doctors

Doctorwurde zu, und schickte fie von den ihos hen Schulen gleich in die benachbarten Städte, um ihre henkerkunst zu üben, und durch Ues Bung zu lernen. Die meisten Neulinge lassen sich von alteren, und erfahrenern Aerzten wes der leiten, noch warnen, weil sie sich ihnen wegen des gleichen Titels gleich zu seyn bunken. Wenn diese Jenen im geringsten beschwertich werden; so greifen unbartige Knaben die ehre würdigsten Greise mit der größten Unverschämts heit an, und zwingen sie durch ihre scholastie sche Trugschlusse, sich zurückzuziehen. Wiele verschmähen alle alte, und bisher angenommes ne Heilarten, und Heilmittel; und wählen mans neue und unerhörte, um Bewunderung zu erregen. Einige ziehen ben Allem, was sie vorschreiben und thun, die Gestirne zu Rath: Andere versichern, daß sie auch den Gestirnen zum Trop eine jede nicht ganz uns heilbare Krankheit überwinden wollen.

So wie man schon im drenzehnten Jahrs hundert Aerzte, und Wundärzte p), und unter den

p) medicos plagarum, five vulnerum

den Bundarzten medicos ocularios, medicos crepatorum, und medicos barberios unters schied q): oder wie man von den praktischen Aerzten die Apotheker, und Lehrer der Votas nif, (herbarii) absonderte r); so fing man auch im Anfange des dreyzehnten Jahrhunderts in den groffen Städten an, berühmte Aerzte zur Ausübung ihrer Kunst zu berufen. Zugo von Luca war im J. 1214. der Erste, welchen man durch ein Feudum von sechshundert Pfuns den bewegte, sich als ein ausübender Arze in Vologna niederzulassen s): da man beynahe ein ganzes Jahrhundert später, nähmlich 1308. den Johann von Parma zuerst als besoldes ten Lehrer der Arzneywissenschaft anstellte t). Die trefflichen Verordnungen Friederichs II. für die Prüfung von Aerzten, Wundarzten, und Apothekern wurden allenthalben, auch in Paris angenommen; allein sie wurden allents halben gleich wenig befolgt u). Im 16. Jahre huns

q) Fattor. I. p. 436. r) ib. p. 437. s) l. c. p. 444 t) ib. p. 435.

u) Crevier II. p. 50-55. III. 102. V. p. 50-53.

hundert scheinen die Niederländischen Städte, und besonders Antwerpen durch ihre Medicienglanstalten alle Uebrige weit übertrossen zu haben. Wenigstens redet Guicciardini mit der grösten Bewunderung von den Hospitätern dieser Stadt, von den sieben Aerzten und Wundärzten, die bloß für die hülstosen Kranzten unterhalten wurden, und von den gesprüften, beeidigten, und besoldeten Wehmützten, die man in dieser Stadt antrass x).

## Zehnter Abschnitt.

Betrachtungen über die ersten Wiederhersteller nütze licher Kenntnisse im vierzehuten, und funf= zehnten Jahrhundert.

Dine vollständige Geschichte der ersten Wisderaufklärer unsers Erdtheils im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert würde, viel mehr Raum wegnehmen, als ich für das, was ich meinen Lesern mitzutheilen gedenke, noch übrig habe. Ich kann aber doch nicht umhin, einige Bestracht.

x) Desc. des Pays bas p. 147.

trachtungen über die ersten Anfänge der wah; ren Aufklärung herzusetzen, und zwar besons ders solche, wodurch die gemeinen Urtheise über den Zustand der Gelehrsamkeit im viers zehnten, und funfzehnten Jahrhundert berichtigt, und diesenigen Gesichtspuncte angezeigt werden, aus welchen man das, was in den genannten Jahrhunderten geschah, ansehen mußt

Unter allen groffen Mannein, die sich im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert durch Lehren, und Schriften um das menschliche Get schlecht verdient machten, hat keiner auf die dankbare Chrfurcht, und Bewunderung der spas testen Nachwelt so gerechte Ansprüche, und brachte keiner seinem Jahrhundert, und selbst dem menschlichen Geiste und Herzen so grosse Ehre, als Franciscus Petrarcha. Das vierzehnte und funfzehnte Jahrhundert erzeuge ten keinen Gelehrten und Schriftsteller, der noch jetzt einen so grossen und ausgebreiteten Ruhm hatte, als der Liebhaber der Laura. Diesen Ruhm erhielt und behauptete aber De= trarcha mehr als Volksdichter, denn als der erste Wiederhersteller der achten Aufklärung,

und einer nühlichen Gelehrsamkeit. Und dens noch war-Petrarcha von der letzern Seite vhne Vergleichung grösser, als von der Erstern t so wenig ich auch den Werth seiner Sonnetten, und seiner Bemühungen um die Italianische Sprache herabsetzen will.

Wenn Petrarcha dren Jahrhunderte spåter eben das geleistet håtte, was er im viers zehnten leistete; so würde er kaum einer besons dern Ausmerksamkeit des Geschichtforschers werth sehn. Um desto nothwendiger ist es, sich die Zeiten richtig vorzustellen, in welchen dieser ausserordentliche Mann lebte, schrieb, und handelte.

Als Petrarcha gebohren wurde a), waren schon alle Christliche Schulen in Europa, und alle Theile der Schulgelehrsamkeit gänzlich vers dorben, oder ausgeartet. Die besten Schriftzsteller des Mömischen Alterthums waren beynasche ein ganzes Jahrhundert auf den hohen Schuzsten vergessen, und eben so lange waren der Wunsch, und das Bestreben der Schulgelehrteit nach

a) Im J. 1304. Er farb 1374.

nach einer reinen Lateinischen Schreibart vers Die Philosophie und Theologie schwunden. bestanden aus einem ungeheuern Haufen von unbrauchbaren oder gefährlichen Grübelenen und Fragen, die in einer eben so unverständlichen, als barbarischen Sprache vorgetragen wurden. In demselbigen Zustande fanden sich die Arz: nenkunde, und die Rechtsgelehrsamkeit; und alle Wissenschaften also, welche man in den Schulen lehrte, und lernte, bildeten nicht als lein den menschlichen Geist, und das menschlis the Herz nicht, sondern verunstalteten vielmehr den Einen, und das Andere. Durch das allge: meine Studium der Arabischen Aerzte, und Welt: weisen waren Sterndeuteren, Alchymie, und andere magische Kunste besondere Wissenschaften geworden, welche man unter dem Nahmen der Höhern allen Uebrigen vorzog; und diesen hör heren Wissenschaften waren im drenzehnten, und vierzehnten Jahrhundert die berühmtesten Belehrten am meiften ergeben.

Selbst im drenzehnten Jahrhundert fanden sich mehrere auserwählte Männer, welche wider Dritter Band. das Bepspiel und den Unterricht der Schulen, und ganz allein von ihren eigenen Genius geleis tet, einzelne Werke alter Schriftsteller lasen, und nach diesen ihren Geist, und ihre Schreib: art bildeten; und solche Manner waren es, wie ich schon an einem andern Orte bemerkt habe, welche die aufgeklärtesten Kaiser und Pabste zu ihren Canzlern, oder Geheimschreibern erkohren. Alle ührige Kenntnisse, welche die höhern und mittleren Stande ausser der Schulgelehrsamkeit besassen, konnte man bloß aus den Romans zen in Versen und Prose, oder aus den höchst seltenen Uebersetzungen einzelner alten Schrifts steller in die damahligen Volkssprachen, oder auch aus solchen Schriften schöpfen, welche man im vierzehnten Jahrhundert Livres, oder Traités de moralité nannte, und die gewöhnlich ein Gemische von Fabel und Geschichte, von Sitz tenlehre und Religion waren b). Als lehrreis cher Schriftsteller machte sich in der letten Sälfte des dreyzehnten Jahrhunderts keiner so berühmt,

als

b) Man sehe Froissart IV. ch. 61. p. 191. auch ch. 63.

als Brunetto, oder Brunettus, ein Sohn des Bonacursius, und Lehrer des Dante c). Dieser Brunetto bekleidete die wichtigsten Würden in Florenz, ging aber in seinem schon finkenden Alter, wie Einige sagen, aus freger Wahl, nach dem Bericht von Andern durch ins nere Unruhen, oder Feinde vertrieben nach Frankreich, wo er im J. 1294. starb. Er ferns te in seinem neuen Aufenthalt die Franzosische Sprache so vollkommen, daß er barin sein größtes und berühmtestes Werk schrieb, welchem er den Titel des Schaßes gab. Der Schaß des Brus netto war in drey Theile abgetheilt, wovon er den Ersten laufende Munze, den Andern Edelsteine, und den Dritten das reinste Gold nannte. Der Erste war historischen, geographischen, und nas turhistorischen Inhalts. Der Zwehte handelte von den Tugenden und Lastern, und der Dritte von der Veredsamkeit und der Kunst zu regies ren. Die altesten Lebensbeschreiber dieses Man: nes, Johannes Villanius, und Domini= cus

e) Vita Ambros. Travers. p. 151. et sq. u. p. 167.

cus Arretinus versichern, das Beunetto seine Rhetorik aus den Werken des Cicero ges schöpft: daß er die Florentiner zuerst gut reden und schreiben, und was noch mehr sagen will, gut regieren gelehrt; und zuerst die Barbaren aus Florenz vertrieben habe d). Wenn man es auch zugibt, daß Brunetto schätzbare Frags mente aus einigen Schriften des Cicero, und anderer Romischen Autoren in seinen Schaß über: getragen, und daß er dadurch die Masse von nühlichen Kenntnissen in seinem Jahrhundert . vermehrt habe; so kann man doch deswegen ihn fo wenig, als den Dichter Dante einen Vor: läufer des Petrarcha nennen, in so fern dieser der erste grosse Wiederhersteller der alten Literas tur, und der Lehrer oder das Muster aller ders jenigen war, die nachher in seine Fußstapfen traten. Im dreyzehnten Jahrhundert war die Französische Sprache in der obern Hälfte Ita: -liens so bekannt und beliebt, daß Bucher, die im Lateinischen und Französischen vorhanden waren, lieber aus dem Französischen, als aus

d) Mehus p. 131. 152. 155.

10

den e). Das Gedicht des Dante wurde im vier; zehnten und funfzehnten Jahrhundert auf den vorzuehnten und funfzehnten Jahrhundert auf den vorzuehnsten hohen Schulen Italiens gleich den Gesseshüchern, oder den Büchern des Aristoteles; oder dem Meister der Sprüche vorgelesen und ausgelegt. In Florenz war für die Auslegung des Dante ein besonderer Lehrstuhl errichtet, welschen Boccaccio, Johann von Ravenna. und andere berühmte Männer bekleideten f). Danzte hatte vor allen übrigen Schriftstellern, über welche man in Florenz las, den Borzug, daß er in der Hauptkirche vorgelesen, und ausgelegt wurde.

Der Schriften des Brunetto und Dante umgeachtet war der Anfang des vierzehnten Jahr: hunderts eine solche Zeit der Unwissenheit, des Unglaubens und Aberglaubens, der Zanksucht und Sittenverderbniß, in welcher beynahe keine Menschennatur unverdorben blieb, als welche

e) Vit. Ambros. Travers. p. 155.

so gerade und fest war, daß sie gar nicht vers dreht werden konnte. Eine solche Natur schenke te die Vorsehung dem Petrarcha. Bergebens suchte das Zeitalter mit dem ganzen Gewicht seiner Verderbniffe den jungen Stamm nieders zudrücken, oder zu frummen. Er richtete sich vermöge seiner innern Kraft ohne fremde Hulfe auf, und stieg zu einem machtigen Baume empor, unter dessen Schatten viele andere edle und fruchtbare Sprößlinge aufwuchsen. Weder Bersprechungen, noch Drohungen, weder Reichs thumer, noch Ehrenstellen bewegten ben jungen Petrarcha, sich der ausgearteten Rechtsgelehr: samkeit zu widmen, für welche er bestimmt war. Der nach Wahrheit durstende Geist des jungen Mannes sehnte sich nach bessern Kenntnissen, die er weder in den Vorlesungen, noch in den Schriften der Weltweisen, Gottesgelehrten, oder Mechtsgelehrten seines Jahrhunderts fand g). Was sein eigenes, und die zunächst vorherges gans

g) Man sehe Thomas. Petrarcham redivivum p. 12. 13. inpr. Petrarchae rerum senil. XV. Ep. I. p. 946. 947.

gangenen Zeitalter ihm versagten, das suchte er unter den vergessenen Denkmählern eines hös heren Alterthums auf; und dieses Aufsuchen von vergessenen Denkmählern des Alterthums war mit Schwierigkeiten verbunden, wovon wir uns jest kaum eine Vorstellung machen könnten, wenn nicht Petrarcha selbst einige hieher ges hörige Data aufgezeichnet hätte.

Ich war, sagt Petrarcha h), von meiner ers
sten Kindheit an ein grosser Verehrer des Ciz
cero: entweder aus einem natürlichen Instinct,
oder durch das Beyspiel meines Vaters, der den
Ersten der Nedner sehr hoch schätte. Unfangs
zog mich bloß die Schönheit und der Wohlklang
der Sprache an, welche ich als Knabe schon so
sehr empfand, daß alles Uebrige, was ich las,
mir rauh, und mistonend vorkam. Us ich aber
allmählich durch die Schaale durchdrang, und,
den herrlichen Kern, der darin verborgen lag,
zu kosten ansing; so brach ich mir an meinen
Vergnügungen, und oft selbst am Nothwendigen

Q.

h) l. c. p. 946, 947.

so viel, als möglich ab, um nur die Schriften des Cicero zusammenkaufen zu können. diese Art ging ich ohne alle fremde Ermunterung meinen Weg fort, bis mich mein Vater, in der Absicht dadurch mein Glück zu machen, zum Studio der Rechte nothigte, in welchem ich sies ben Jahre mehr verlohren, als zugebracht habe. Alls mein guter Bater bemerkte, daß das Lesen des Cicero, und anderer Werke des Alter: thums meinem Fleisse in der Erlernung der Rechtswissenschaft entgegenstehe; so durchforsch: te er einst meine Wohnung, und zog die Schrifs ten des Cicero, und einige alte Dichter, wels che ich mir bis dahin angeschafft hatte, aus den verborgenen Schlupswinkeln hervor, wo ich sie aus Furcht vor solchen Unfällen, dergleichen mich nun wirklich traffen, zu retten gesucht hatte. Es war mir nicht anders, als wenn ich selbst in den Scheiterhaufen geworfen werden follte; da ich meine gelehrten Schäße, gleich keherischen Schriften, vor meinen Augen ver: brennen sah. Meine Thranen rührten zuleßt den aufgebrachten Vater so sehr, daß er zmen Stücke,

Cornella.

Stucke, die rhetorischen Bucher des Cicero. und den Virgil aus den Flammen zurückzog, und sie mir als einen Trost ben dem fernern Studio der Nechte ließ. So bald ich im Uns fange meines reifern Alters mein eigner Herr wurde, so entsagte ich der Rechtsgelehrsamkeitauf ewig, und kehrte zu meinen vorigen Stud dien mit desto grofferer Begierde zurück, da sie eine Zeitlang waren unterbrochen worden. Von dieser Zeit an antwortete ich allen meinen Freuns den, die mir ihre Dienste anboten, daß ich sie um weiter nichts, als um die Schriften des Cicero ersuche, wenn sia mir einige davon vers schaffen könnten. Wie oft habe ich deswegen gebeten, und Geld geschickt, nicht bloß durch Italien, wo ich bekannter war, sondern auch - nach Frankreich und England, nach Spanien und Britannien, ja worüber du dich am meisten wundern wirst, selbst bis nach Griechenland hinein, woher ich statt des Cicevo einen Gries chischen Somer erhielt, den ich auf meine Ko: sten habe übersetzen lassen, und welcher nun friedlich unter meinen Lateinischen Büchern wohnt (3) 5.

•

a\_cornola

wohnt. Ich überwand durch unverdroffenen Ei: fer alle Schwierigkeiten, wiewohl meine Bemus hungen, und Kosten nicht immer so belohnt wurden, als ich gehofft hatte. Man schickte mir von allen Seiten viele Beine Schriften. Manche erhielt ich doppelt, oder vielfach; und diejenigen, welche ich zu haben wünschte, was ren noch immer nicht aufzufinden. Auf meinen Reisen zog ich nicht leicht ein Closter vorben, ohne daß ich mich erkundigt hatte, ob es nicht vielleicht etwas für mich in sich schliesse. Als ich in meinem funf und zwanzigsten Jahre die Schweiß, und die Miederlande durchreiste, blieb ich eine Zeitlang in Lattich, weil ich gehort hatte, daß hier eine beträchtliche Anzahl von Buchern vor: handen wäre. Ich fand wirklich zwey Reden des Cicero, die ich noch nicht kannte, und die ich nachher durch ganz Italien verbreitet habe. Die Eine schrieb ich, die Andere Einer meiner Freunde mit eigener Hand ab. Es kostete aber in dieser barbarischen Stadt sehr viele Mühe, nur so viel schlechte Dinte aufzutreiben, als wir zum Abschreiben der beiden Reden nothig hat:

ten.

vers

ten i). — Auf diese Art sammelte ich die Werke des Cicero bey einzelnen Buchern, ein: zelnen Reben, und einzelnen Briefen zusammen; und aus der Muhe, welche dies Sammeln mich kostete, kannst du den Schmerz abnehmen, den ich empfand, als ich Mehrere meiner kostbarsten Handschriften durch meinen alten Lehrer vers lohr, der mir dieselben, wie er porgab, zum Gebrauch abgeborgt, und dann in der grösten Noth verkauft hatte k). Wenn man diese Nachrichten gelesen hat, so erkennt man die Grosse, und Wahrheit des Lobspruchs, welchen Vives dem Petrarcha gab: daß er die lange verschlossenen Büchersammlungen wieder ges dffnet, und den Staub und Moder von den Denkmahlern der größten Schriftsteller abges schüttelt habe 1). Hätte Petrarcha nicht die

k) p. 949. . . Ego qualiter quaesierim dico, ut cognito, quantus fuerit quaerendi labor, quantus fuerit perdendi labor, intelligas.

1) Vives op. T. I. p. 482. Franciscus Petrarcha... bibliothecas tam diu clausas reseravit pri-

i) l. c. p. 948. Et ut rideas, in tam bona civitate barbarica atramenti aliquid, et id croco simillimum reperire magnus labor suit.

vernachlässigten Berke des Alterthums hervorgesucht, oder hatte er nur ein Jahrhundert spåter gelebt; so wurden hochst wahrscheinlich noch viel mehr Römische Schriftsteller verlohren gegangen seyn, als wir jest vermissen. trarcha selbst hatte'in seiner Jugend Schrifs ten des Cicero, des August, und des Vars ro gelesen, oder gesehen, die er in seinem reis fern Alter nicht wiederfinden konnte, und die auch niemahls wiedergefunden worden sind m). Die Abschreiber waren schon lange vor dem Petrarcha, und waren auch im Zeitalter des Detrarcha selbst so nachlässig, und unwissend, daß sie theils aus Unachtsamkeit, noch mehr aber in der Absicht, das, was sie nicht vers standen, zu verbessern, die Werke der Alten bis zur gänzlichen Unkenntlichkeit und Unvers ständlichkeit verdorben hatten, und noch immer verdarben n). Eben daher waren auch die meis sten

mus, et pulverem, situmque e monimentis maximorum authorum excussit.

m) Vit. Ambrof, Travers. p. 216.

dia, und seines Verehrers, des Colucius, fins det

sten Handschriften alter Autoren in den Zeiten des Petrarcha, des Colucius, des Mico= laus Miccoli, u. s. w. durch Abschreiber, oder durch unwissende Leser und Besitzer so verunstaltet worden, daß Petrarcha sagte: Cicero und Livius würden sich nicht wieder erkennen, wenn sie die meisten damahligen Mas nuscripte ihrer Werke lesen sollten; und Des trarcha so wohl, als Colucius einen uns vermeidlichen Untergang der Denkmähler bes Allterthums vorherverkundigten, wenn ber Uns wissenheit und Ruhnheit der Abschreiber nicht bald gesteuert werde. Gesetzt also auch, daß sich noch viele Werke alter Schriftsteller erhals ten hatten, so wurden diese ohne den Gifer des Petrarcha, und seiner Schüler und Machfolger für die Prüfung und Berichtigung der übriggebliebenen Handschriften bald so vers kehrt worden seyn, daß man sie gar nicht mehr batte brauchen konnen.

Sim

det man in det Vita Ambros, Travers. p. 232. u. 291.

Im Zeitalter des Petrarcha kannte und schäfte man unter den Weltweisen des Alters thums keinen andern, als den Aristoteles: unter den nicht: Christlichen Auslegern keinen so sehr, als den Averroes: und unter den Christlichen Commentatoren am meisten diejenis gen, welche der geistliche Orden, zu welchem die Lehrer, oder die Lernenden gehörten, hers vorgebracht hatte. — Petrarcha verließ feine Zeitgenossen in allen diesen Berirrungen, ohne in die entgegengesetzten Extremen zu fals len, wie der grofte Theil der Literatoren im funfzehnten, und sechszehnten Jahrhundert thaten. Auch hier muß man wieder über die seltene Massigung, und Geradheit des Geistes des Petrarcha erstaunen.

Vielleicht, sagt er in der Schrift von seiner eigenen, und Anderer Unwissenheit o), frägt mich Jemand: und auch du lehnst dich gegen den Aristoteles auf? diesen antworte ich, daß ich nicht wider den Aristoteles, sondern für die Wahrheit streite, welche ich eben so sehr liebe,

o) Oper. p. 1052. 1053.

liebe, als ich die thörichten Uristoteliker ver: achte, die den Aristoteles beständig im Muns de haben, ohne seine Schriften zu kennen, und die überdem seine richtigen Gedanken durch falsche Auslegungen verdrehen. Keiner vers ehrt grosse Manner aufrichtiger, als ich, und den Uristoteles halte ich für einen sehr groß: sen Mann. Ich weiß es, daß man aus seis nen Schriften vieles lernen kann. Dabey aber glaube ich auch, daß man ausser denselben noch Manches lernen konne, und daß man schon Wieles gewust habe, bevor Aristoteles selbst sich unterrichtete, oder schrieb. Wer kann dieses vom Pythagoras, Unarago= ras, Demokrit, Sokrates, und besons ders von dem Fürsten der Weltweisen, dem Plato bezweyfeln? Und wer, sagt man viels leicht, gibt, oder gab dem Plato den höche sten Rang? Nicht ich, sondern die Wahrheit selbst, und die angesehensten Zeugen der Wahre heit: Cicero, Plinius, Apulejus: unter ältern Kirchenlehrern, Umbrosius, Augustinus, und Hieronymus: und wer sonst

tonst nicht, den unsinnigen, und schrenerischen Pobel der Schulgelehrten ausgenommen? Averroes zog den Uristoteles allen Andern vor, weil er den Aristoteles ausgelegt hatte, und er empfahl also seine eigene Waare, indem er den Aristoteles lobte. Es gab schon lange viele Menschen, die nicht das Herz, oder Die Fähigkeit hatten, selbst etwas zu schreiben, und die doch von der Schriftstellersucht besessen wurden. Diese machten sich an die Werke von Andern, worüber sie Auslegungen schries ben, und verfuhren, wie unwissende Baumeis ster, welche die Denkmähler von andern groß: fern Kunstlern überkleistern, und dann sich felbst als die Ihrigen zueignen. Wie groß besonders jest die Zahl derer sen, welche die Schriften von Andern erlautern, oder verder? ben, würde das Buch der Sprüche, das taus send solche Kunftler erfahren hat, mit lauter und klagender Stimme bezeugen, wenn es res den konnte. Ich fürchte nicht, was man inte droht, daß ich meinen ganzen Ruhm verlieren werde, wenn ich den Plato dem Aristotes

les vorziehe. Für den Aristoteles stimmt die Menge, für den Plato die Weiseren, und Besseren; und kann man da zwenfeln, wels chem man zu folgen habe? Aristoteles, wirft man ein, hat Vieles geschrieben: Plato him gegen nur ein, ober bas andere Buchelchen. Dies würden die Lobredner des Aristoteles nicht sagen, wenn sie so gelehrt waren, als sie mich für ungelehrt halten. Ich maasse mir nicht an, ein groffer Gelehrter, und noch weniger ein Kenner der Griechischen Literatur und dennoch besitze ich mehr, als sechszehn Schriften des Plato, von welchen ich zwenste, ob die Gegner dieses Weltweisen nur jemahls die Titel gehört haben. Man wird hierüber erstaunen. Sollte man es nicht glauben, so komme man, und sehe so wohl die Griechischen, als die Lateinischen Handschrif: ten. Und das, was ich besige, macht nur einen kleinen Theil der Werke des Plato aus, die ich vormahls in den Händen des Barlas am aus Calabrien gesehen habe, welcher mich in der Griechischen Sprache wurde unterricht Dritter Band.

tet haben, wenn nicht der Tod mir auch diesent Mann, und dessen Unterweisung mißgonnt hâtte p). — Mich wundert, fahrt Petrar. cha an einer andern Stelle fort q), daß die heutigen Schulweisen sich nicht schämen, sich nach dem Aristoteles zu nennen. Nichts ist diesem grossen Mann unähnlicher, als-ein Mensch, der gar nichts schreibt, wenig weiß, und viel, und ohne Noth schreit. Wer lacht nicht über die erbarmlichen Trugschlusse, wor mit die Schulgelehrten sich selbst, und Andere ermuden. Ich verdamme die Dialektik nicht: denn ich weiß, wie viel die Stoiker, eine mannliche Secte von Weltweisen, darauf ges halten haben. Wenn sie auch weiter keinen Mußen hat, so macht sie wenigstens diejenigen, welche sich mit the beschäfftigen, schnell im Denken, und Antworten. Daraus folgt aber nicht, daß man sich allenthalben, wo man durchgehen muß, niederlassen musse. Die Dialektik ist ein Theil bes Weges, ben- wir

p) l. c. p. 1054. q) de reb. familiar: Lib. I. ep. 6. p. 579

zu machen haben, aber nicht das Ziel. Wer als Greis sich noch mit eben der Dialektik ber schäfftigt, womit er als Knabe, und Jängling gespielt hat, der könnte eben so gut wieder auf einem Stocke zu reiten, oder andere jugendliche Spiele zu spielen anfangen.

Wenn Petrarcha den Aristoteles nicht anbetete, oder für untrüglich hielt, wie die Scholastiker thaten; so verehrte er ihn wenigs stens als einen groffen Mann. Den Averros es hingegen, und die übrigen Araber verachtete er als schlechte Schriftsteller, und lügenhafte Traumer; oder er haßte sie gar als Spotter der Christlichen Religion, und als Lasterer ihr res gottlichen Stifters, beffen heiliges Wort er aller Weisheit der Griechen und Romer vors 30g. Ich ermuntere dich, schrieb er an einen hoffnungsvollen jungen Mann r), mit allem Eifer der Theologie obzuliegen, damit du, wenn du dein Ziel erreicht haft, gegen ben wüthenden Hund Averroes aufstehen könnest, der die schrecklichsten Lasterungen gegen unsern 5 2 Herrn

r) Lib, Epist. sine titulo Ep. 18. p. 734.

herrn Jesus Christus, und gegen beffen Ich selbst hatte, Meligion ausgestossen hat. wie du weist, ein solches Werk unternommen, an welchem ich aber stets durch neue, und drins gendere Arbeiten gehindert worden bin. Bolls ende du also, was ich angefangen hatte, und widme mir deine Arbeit, ich mag am Leben, oder schon gestorben seyn. — Meulich, schrieb er zu einer andern Zeit an seinen Freund Boc. caccio s) besuchte mich Einer von jenen neuern Weisen, die nicht eher ruhen konnen, als bis sie irgend eine Lasterung gegen Christus, und dessen himmlische Lehre ausgespieen haben t). Alls ich diesem ich weiß nicht, was aus der heiligen Schrift anführte, schaumte er gleich por Buth, und fagte mir mit bitterm Sohnlas chen, daß ich diese fur mich behalten solle: er wisse, wem er zu folgen habe. Die Apostel und Rirchenvater seven unnuge Schwäher gewesen, und er würde mich glücklich preisen, wenn ich mid

s) Rer. senil. L. V. Ep. 3. p. 796.

t) Unus autem horum dice, moderno more philosophantium, quique nihil actum putant, nisi aliquid contra Christum, et coelestem Christi doctrinam latrant. L.c.

mich mit dem Averroes ausschnen könnte. — leber diesen Blasphemien, sett Petrarch hinzu, entbrannte ich, und ich hatte alle Gewalt über mich nöthig, um dem Gotteslästerer nicht sein unreines Maul zu stopfen. — Man sieht aus den angeführten Worten, daß Meligions: spötteren in dem Zeitalter des Petrarcha herr; schender Ton, besonders unter den Bewunderern der Arabischen Weltweisen, und daß sie im vierzehnten Jahrhundert eben so unduldsam, als in dem Gegenwärtigen war.

Den lügenhaften Arabischen Aerzten trauste Petrarcha noch viel weniger, als den Uerbrigen u); und er erklärte daher einem berühmsten gleichzeitigen Arzt, seinem Freunde x), daß die Araber von allen Berathschlagungen, die ihn und seine Gesundheit beträffen, durche aus abgesondert werden müsten, weil er das ganze Geschlecht hasse y). Es ist mir bekannt,

u) Rerum sen. XII. I. 905. — seclusis Arabum mendaciis —

x) ib. p. 913.

y) Verum antequam definam, te obsecto, ut ab omni consilio rerum mearum tui isti Arabes arceantur, et exulent, odi genus universum, l. c.

sest er hinzu, daß die Griechen vormahls viele grosse Aerzte, Dichter, und Weltweisen ges habt haben. Kaum aber kann ich mir nach dem, was ich von den Arabern weiß, vorstels len, daß von ihnen etwas Gutes kommen köns ne z). Nicht leicht hat mich etwas so sehr verdrossen, als die Aeusserung des Johann von Parma, die von andern gegenwärtigen Aerzten gebilligt wurde: daß, wenn auch unter den Neuern Jemand dem Sippokrates gleich käme, ein Solcher zwar reden könne, aber nicht schreiben dürse, weil man nichts achten würde, was nicht von einem Griechen, oder Araber herrühre.

So sehr Petrarcha den Unglauben der Araber, und ihrer blinden Lobredner verabs scheute, so sehr verlachte er ihren mehr, als weibischen, oder kindischen Aberglauben. Er suchte nicht den Stein der Weisen, und strebs te nicht darnach, seine oder Anderer Träume auslegen zu können. Vielmehr beruhigte er seine

<sup>2)</sup> Vix mihi persuadebitur, ab Arabibus aliquid boni esse posse, ib,

feine Freunde, die durch Träume erschreckt wor; den waren; und sagte ihnen, daß er nicht mehr, als Cicero, daran glaube, ungeachtet auch er in seinem Leben einige Träume gehabt habe, die von ohngesähr mit später erfolgenden Bes gebenheiten übereinstimmend gewesen sehen a). Mit noch grösserem Ernst griff er die Thorheisten der Sterndeuter, und anderer Zeichendeuter an. Ausser den Gründen, welche Petrarzcha gleichfalls aus den Schriften des Cicero hernahm, machte er seine Freunde und Zeitzgenossen vorzüglich auf die trüglichen Negeln, und Vorhersagungen der damahligen Astrologen ausmerksam b).

Des

a) de reb. Fam, V. Ep. 7. p. 647. Ideirco somuiis sidem habeo non magis, quam Cicero ipse, propter unius sui somnii sortuitam veritatem, multorum ambagibus implicatur.

SQ A

b) Man sehe bes. Rer, senil. 1. Ep. 6. p. 747. Lib. III. Ep. p. 767. 769. Lib. VIII. Ep. 8. p. 843. Die Aftrologen erklärten unter andern das drev und sechsigste Jahr für ein sehr gesährlisches Jahr. Petrarcha meldet seinem Freunde Boccaccio, daß er dieses Jahr glücklich zustückgelegt habe, und daß er nicht leicht in ein nem andern Jahre seines Lebens so gesund geswesen sep.

Petrarcha wurde, wie et in einer obert angeführten Stelle selbst erzählt, durch den Tod des von ihm gewählten Lehrers gehindert, die Griechische Sprache zu lernen. Um desto mehr bemühte er sich, gute Uebersetzungen der vornehmsten Griechtschen Schriftsteller zu ers halten. Die des Homer ließ er auf seine Kosten verfertigen, und eben diese war es fast gewiß, für deren Empfang er dem Boccacs cio dankte c). Ben aller der Uchtung, wels che Petrarcha für die Sprache und alten Schriftsteller der Briechen hatte, redet er von den Griechen seiner Zeit stets als von einem Volke, das in die tiefste Unwissenheit versuns ken sey. Er rieth den Johann von Ras venna, der mehrere Jahre bey ihm gelebt hatte, auch deswegen ab, nach Constantinopel

34

e) Rer. senil, VI. ep. 2. Restat, ut noveris, Homerum tuum, jam Latinum, et mittentis amorem, et omnes seu Graecos, seu Latinos, qui bibliothecam hanc inhabitant, replesse gaudio atque oblectatione mirabili auch Vit. Ambros, Traversar. p. 272. Petrarch ethielt einen Griechischen Somer von einem angeschenen Griechen in Constantinopel zum Geschenk. Epist, variar, lib. Ep. 20. p. 999. Oper. Petrarchae.

zu gehen, weil die Griechen die Kenntnisse der Vorfahren fast ganz versohren hätten, und weil man die Griechische Sprache in Calabrien eben so gut, als in Constantinopel sernen kons ne d).

Die meisten Wiederhersteller, oder Freunde der alten Literatur im sunszehnten Jahrhundert lasen entweder die Schriften der Griechen und Römer bloß um der Sachen willen, ohne auf die Sprache zu sehen, oder sie gaben auch bloß auf die Worte Achtung, ohne auf die Sachen, und auf das, was das Wesen einer guten Schreibe

d) Rer. senil. V. Ep. 7. Quumque his omnibus -- notiflimam nunc Graecorum ignorantiam jungeremus. L. XI. c. 9. p. 887. edoctus a me, Graeciam ut olim ditissimam, sic nunc omnis longe inopem disciplinae hoc uno mihi credito, non omisit iter propositum, sed inflexit, cumque ex me saepius audisset, aliquot Graiae linguae doctissimos homines, nostra aetate Calabriam habuisse, nominatim duos Barlaam Monachum, ac Leonem seu Leontium . . . . . statuit Calabrum littus invifere, et Italiae plagam illam, quae magna olim Graecia dicta est. Endlich de ignorantia sui ipsius, et multorum p. 1053. - Quod nec Graeci, quamvis hodie literarum nescii dissimulant, Platonem divinum, Aristotelem daemonium nuncupantes.

Schreibart ausmacht, die geringste Rücksicht zu nehmen e). Diese Lettern, welche die Zahlreichsten waren, trugen kleine und grosse, fröhliche und traurige, geringe und erhabene, physische, moralische, und gerichtliche Gegens stände in derselbigen Manier vor f). wetteiferten die Meisten nicht mit irgend eis nem alten Schriftsteller, um ihn zu erreichen, oder zu übertreffen, sondern sie ahmten dem gewählten Muster auf eine so lächerliche und widersinnige Art nach, daß sie ben den vers Schiedensten Materien die Worte, Schreibart und Ordnung desselben beybehielten. Ein solches Nachahmen war nicht so wohl Nachahe men, als Entwenden; indem man aus den ges raubten Worten und Redensarten eines alten Schriftstellers ein neues buntscheckiges Gewand zusammenflickte. Diese knechtischen Nachah: mer

e) Vives de caus. corrupt. art. IV. p. 401. Et quemadmodum ante centum annos qui Ciceronem ut Latinos alios legebant scriptores, sensa spectantes sola, verba non animadverterunt; ita liti, qui in verba sola essent intenti, dictionem praeterierunt inanimadversam.

f) ib.

mer verfuhren; wie ein Mahler thun warde, der ein Blumenbett, oder einen Menschen abbilden wollte, und seinem Gemählde entwes der die abgebrochenen Blumen des Erstern, oder die Kleidung und die verschiedenen Theile des Gesichts des Lettern anhangen wollte g).

Vor allen diesen Thorheiten bewahrte den Petrarcha eben die Geradheit des Verstandes, welche ihn vor den übrigen Ausschweifungen seiner Zeitgenossen schützte. Er las die alten Schriftsteller, hauptsächlich in der Absicht, um seinen Verstand aufzuklaren, und sein Herz zu bessern, ohne beswegen die Sprache zu vernachlässigen. Auch zog er den Cicero allen übrigen Romischen Schriftstellevn vor, ohne deswegen Jenen ausschliessend zu bewuns dern, und michzuahmen, oder diese deswegen gering zu schäßen. — Bielleicht, sagt Pes trarcha h) macht mir Jemand den Vorwurf, welchen man auch dem Sieronymus machte: du bist ein Ciceronianer, und kein Christ: denn

g) ib. p. 402. h) de ignor. sai ipsius et mult. p. 1054.

wo dein größter Schatz sich findet, da ist auch bein Herz. Diesen antworte ich; daß mein unvergänglicher Schaß, und der bessere Theil meiner Selbst allein in Christo sey. Ich weiß sehr wohl, daß mir noch sehr viele mensch: liche Schwachheiten ankleben, so sehr ich mich bemüht habe, meinem Heilande ahnlich zu wers den. Eben diesem Heilande ist es aber auch am besten bekannt, wie viel ich darüber gelits ten habe, und noch leide, daß ich mich nicht noch mehr zu ihm habe erheben können. Zu den eitlen Dingen, denen ich noch anklebe, techne ich den Cicero nicht, der mir nie ges schadet, sondern sehr oft grossen Rußen ge: bracht hat. Hierüber wird sich Niemand wuns dern, wenn er hort, daß Augustin von sich et: was Aehnliches bekennt, und daß Sieronymus weder durch jenes schreckliche Gesicht, noch durch die Vorwürfe des Ruffinus bewogen worden, dem Cicero ganz zu entsagen. hat Cicero weder diesem grossen Mann, noch sonst Jemanden Schaden, und hingegen sehr grossen Nugen gebracht, nahmentlich

Could

dem Augustin, der sich als ein mächtiger Kämpfer der Kirche zuerst mit den Waffen seis ner Feinde zum Streite ruftete. Wenn also von Gelehrsamkeit, und Beredsamkeit die Fras ge ist, so gestehe ich, daß ich den Cicero allem übrigen Schriftstellern aller Zeiten und Wölker vorziehe, ohne ihm allein nachzuahmen: wels ches ich aus allen Kräften zu vermeiden suche, da ich es so sehr an Andern tadele: und wenn also den Cicero bewundern so viel heißt, als ein Ciceronianer seyn; so laugne ich nicht, das ich einer bin. So bald aber von Religion. von der höchsten Wahrheit, und Glückseligkeis die Rede ist; so bin ich weder Platoniker, noch Ciceronianer, sondern ein Christ: und bin fest überzeugt, daß Cicero selbst ein Christ gewors den ware, wenn er entweder Christum, oder die Lehre Christi fennen gelernt hatte i).

Weil

i) l. c. Ubi ergo de his, de eloquentia praesertim quaeritur, Ciceronem fateor me mirari inter, imo ante omnes, qui scripserunt unquam qualibet in gente, nec tamen ut mirari, sic et imitari, cum potius in contrarium laborem, nec cujusquam scilicet imitator sim nimius, sieri metuens,

Weil Petrarcha kein knechtischer Nachahr mer weder vom Cicero, noch einem andern Schriftsteller aus den schönsten Zeitaltern der Nömischen Sprache seyn wollte, und überhaupt mehr auf das, was er sagte, als auf die Art, wie er es sagte, achtete; so wählte er seine Wors te nicht so ängstlich, und ausschliessend aus den Werken von allgemein anerkannten geprüften Autoren, als die Gelehrten der beiden solgenden Jahrhunderte thaten. Petrarcha vermied diese eines großen Mannes unwürdige Worts wähleren absichtlich; und wenn also seine Lateis wähleren absichtlich; und wenn also seine Lateis nische Schreibart nicht so rein wurde, das heißt

tuens, quod in aliis non probo. Si mirari autem Ciceronem hoc est, Ciceronianum esse, Ciceronianum sum. — At ubi de religione, item de summa veritate, et de vera felicitate, deque aeterna salute cogitandum incidit, aut loquendum, non Ciceronianus certe, aut Platonicus, sed Christianus sum, quippe cum certus mihi videar, quod Cicero ipse Christianus suisset, si vel Christianus videre, vel Christianus suisset, si vel Christianu videre, vel Christianus suisset, si vel Christianu videre, vel Christianus suisset, si noc tempore revivisceret, aut dum vixit haec futura praenosceret, quin Christianus sieret, quod fecisse sua aetate plerosque Platonicos refert idem, quorum ipse de numero credendus est.

nicht ganz aus Worten bestand, die man von den Zeiten des Tevenz an bis auf die des Tas citus und Plinius gebraucht hatte; so darf man dieses nicht, wie Vives mennte, aus eis nem Unvermögen des Petrarcha ableiten, sich von dem Schmuße seines Jahrhunderts loszus madsen, von welchem ihm nichts anklebte k) Wenn Petrarcha über wichtige Gegenstände schrieb, an welchen sein Herz einen lebhaften Antheil nahm, wie z. B. über die Verlegung des päbstlichen Sißes von Avignon nach Rom an Urban den Zünften 1); so übertraff er nicht bloß durch die Kraft, sondern auch durch die Schönheit seiner Schreibart alle Literatoren des vierzehnten, und funfzehnten Jahrhunderts sehr weit. Petrarcha erlaubte sich bisweilen die Bilbung von neuen Wörtern, weil er bie Romis

k) Vives de trad. discipl. Lib. III. p. 484 Vol. I. oper. non est omnino impurus, sed squallorem sui saeculi non valuit prorsus detergere. Mehr gefällt mir das Urtheil des Vives gleich auf der folgenden Seite: Franciscus Petrarcha, in quo si non tantum suisset naturae juxta et studii, aetas illa orationem ejus facile contaminasset.

<sup>1)</sup> Oper, p. 811. 826.

Mömische Sprache als eine lebende, ober wies der aussehnde Sprache seines Volks ansah, so wie er auch von den Nömischen Schriftstellern als von seinen verstorbenen Landsleuten redete. Beide Sedanken blieben durch das ganze vierszehnte, und funszehnte Jahrhundert herrschend, und erst im sechszehnten entdeckte man, daß die Römische Sprache eine todte Sprache sen, und daß man also keine neue Wörter mehr machen könne, ohne derselben Gewalt anzuthun m).

Seit vielen Jahrhunderten hatte kein Schrifts steller einen so hohen, und ausgebreiteten Ruhm erhalten, als Petrarcha. Wenigstens die Hälfte dieses Nuhms verdankte er seinen Ita: känischen Gedichten, so wie er beynahe den gans zen Ruhm des Volksdichters seinem Studio der Römischen Sprache, und Schriftsteller vers dankte. Im sieben und dreyssigsten Jahre seis nes Alters empfing Petrarcha an einem Tage von dem Canzler der Universität zu Paris, und

von

un) Kein Fehler kommt im Petrarcha häufiger vor, als der Gebrauch des Wortchen sibi für ipsi. Diesen Fehler machten auch die Meisten von seinen Nachfolgern.

von einem Senator in Rom bie Einladung, dag er sich in biesen beiden Hauptstädten als Dichter mochte erbnen lassen. Er gab Rom den Wors aug, und die Erdnung wurde mit einer Feiers lichkeit, und unter einer folden Begunftigung alles deffen, was in Rom groß und erlaucht war, vollzogen, wie wohl taum eine Raisercronung in Rom vollzogen worden ist. Der Kaiser Carl IV., der König Robert von Sicilien, mehrere Pabste, besonders Urban der Junfte, die ersten Familien, und ber Senat in Benedig, die Colonna's in Rom, die Correggio's in Darma, die Carrara's in Padua, und bie Visconties in Mayland Aberhäuften den Per trarcha nicht nur mit den schmeichelhaftesten Gnadenbezeugungen, sondern auch mit den ehr renvollsten Merkmahlen von Freundschaft, und Bertraulichkeit n), wodurch ber Dichter, und Schriftsteller seinen aufgeklarten und erlauchten Gonnern an die Sefte gesets wurde o). Go mie

Dritter Band.

n) Thomas. Petrarch, rediv. p. 228. et sq.
6) Unter allen diesen Gonnern liebte und vers
chris

wie dieses allgemeine und lebhafte Intereffe welches die Groffen der Erde an einem lebenden Dichter und Schriftsteller, und dessen Werken nahmen, eine nicht geringe, von der verdorbes nen Schulgelehrsamkeit unabhängige Aufklarumg der höhern Stände verrieth; so wirkte es auf die vortheilhafteste Art zur Erweckung und Bes feurung genievoller Junglinge und Manner zus ruck, die einen so bewunderten Mann kennen zu lernen "und nachzueifern strebten. Detraus cha bildete niegends durch Umgang, Rath, und lebendiges Benspiel mehr Freunde, und Before derer besserer Kenntnisse, als in Padua, weil er in seinem reifern Alter in seinem Vaterlande nirgends so lange lebte, als auf dieser hohem Schule, oder in der Machbarschaft derfelben p) Detrarcha benyste die Gnade von Könie: gen, Pabsten, und Fürsten nicht dazu, um fich neiche.

والمالورة سوادات

market are that the state of the

ebrte Detrarcha feinen mehr, als den groffen König Robert von Sicilien. Man sehe Pe-3: 1 trarchae opera p. 405. 879.

p) Man sehe Thomasini Petrarcham redivivum p. 223. und Comuent histor. Gymnas. Parav. 1. 280. mo auch die vornehmften Manner ge= nannt nannt werden, welche pober Umgang bilbete. Petrarcha's

Reichthumer, oder Chrenstellen zu verschaffen. Bielmehr begnügte er sich mit den Einkunften von einigen geistlichen Pfrunden, welche er gröftentheils auf den Intauf von nuglichen Buchern, und auf die Unterstützung von hulfs: bedürftigen Freunden, oder von hoffnungsvollen jungen Mannern verwandte. Petrarcha hats te einen natürlichen Widerwillen gegen Wein, und Fleisch; und er wurde aus eigener Wahl eben so anhaltend, und strenge, als die strenge sten Orden gefastet haben, wenn nicht die Herzs te ihn gezwungen hatten, etwas Wein und Fleisch zu sich zu nehmen q). Wenn man eis nige Werirrungen seiner frühern Jugend ause nimmt, so bewahrte er sein ganzes übriges Lei ben durch seine Keuschheit unverletzt; und aus allen seinen Briefen, besonders aber aus seinem Testamente erhellt, daß er in Rucksicht auf Wohnung, - Kleidung, Hausrath, mind Bedies nung seine Begierden eben so sehr zu massigen wuste, als in Rucksicht auf Speise und Trank,

<sup>9)</sup> Oper. p. 900.

ober auf die mächtigeren Lockungen der Liebe. In seinen späteren Jahren bedauerte er es sehr, daß er sich als ein junger. Mann durch seine Eitelkeit habe verführen lassen, die Erdnung in Rom anzunehmen, weil diese ihm gar keine wirklichen Vortheile, und hingegen sehr viele Feinde und Schaden gebracht hatte r). So oft er im reifern Alter den Einladungen von Fürsten und Herren folgte; so that er es immer nur alsbann, wenn er gegen die Einladenden wahre Liebe, ober Hochachtung, und Danks barkeit empfand, und unter der ausdrücklichen Bedingung, daß seine Freyheit, und. Muffe nicht durch den Aufenthalt bey Fürsten, und Herren beschränkt, oder gestört wurde. Sonst zog er die friedliche Wohnung im Thale von Baucluse, oder auf den schattigen und quellen reichen

r) Rer. senil. Lib. XVI. Ep. 2. p. 967. Nil prorsus scientiae, nil elöquentiae illa Laurea mihi,
invidiae antem infinitum attulit, et quietem
abstulit, sic inanis gloriae, et juvenilis audaciae poenam dedi. Ex illo enim ferme omnes
in me linguas, et calamos acuere, semper signis erectis in acie standum suit, semper nunc
ad dextram, nunc ad laevam insultantibus ebsistendum, ex amicis hostes mihi secit invidia.

reichen Hügelit von Aruada ben Veranuguns gen der glanzenosten Sofe; und die stillen Freuden, welche der Umgang mit den Musen, bas Bewustseyn seiner Tugend, und die Ue: bungen achter Frommigfeit ihm gewährten, allen Reichthumern, und Wurden unendlich vor. Alle diejenigen, antwortet er dem Pabst Urban V. welchen er nach dem Konige Ros bert unter den damahle lebenden Groffen viel: feicht am meisten hochachtete, alle diejenigen, welche auf beinen Befehl an mich schreiben, mas den mir groffe Soffnungen beiner Frengebigs feit, von welcher ich gar nicht zweuste, daß sie deiner groffen Seele gleich sey. Damit bu aber mich, den du doch einiger Aufmerksamkeit gewürdigt haft, gang fennen mogeft, so bes kenne ich vor bir, heiliger Bater, daß feine Hoffnungen, oder Versprechungen von Schäßen und Würden mich aus meiner ruhigen Woh: nung ziehen konnen. Alle irdische Guter has ben für mich wenig Anziehendes. Ich wuns sche nichts: ich verlange nichts: nur allein Lie: be, Ehrfurcht, und Dankbarkeit sind es, die 3 3 mich

mich bewegen können, wenn ich zu bewegen bin. Eben daher hat keine Einladung seit lans ger Zeit einen solchen Eindruck auf mich ges macht, als die deinige, indem du versprichst, daß du stets sur das Heil der Seelen Aller, und sur die Ruhe meines Gemuths in's Besons dere sorgen wollest. Eine Verheissung, die deines erhabenen Charakters und Standes ganz werth ist s)! Petrarcha's Neigungen waren von Natur, und durch frühe Vildung seiner selbst

s) Rer. fenil. XI. p. 894. Omnes te jubente mihi scribunt, magnam mihi beneficentiae tuae spem injiciunt, quam immensam esse non dubito. Ego autem, ut me totum noveris, ex quo, ut patet, neguaquam tam parvae rei notitiam dedignaris, non fum, qui extra doinus meae limen ulla opum fpe; aut cupiditate divellerer, nihil enim in rebus humanis magnopere cupio, nihil flagito, nihil spero; amor, fides, debitum, devotio, revegratitudo, hi funt stimuli, quibus movear, firmovendus fum. Quamphrem nullius promissionem tam intento animo, quam tuam, tamque erectis auribus audivi, ubi animis confulturum, te quieti animi mei. O te digna promissio, o generolum, et vere magni animi donum! Nam quid mihi, fi omnes, qui fub coelo sunt thesauros, meum congeras in sinum, . . . . nonne si caream animi quiete, pauperrimus sim, atque miserrimus. . . meam, sed ad Christi laudem sit dietum, paucos nempe

selbst eben so richtig abgewogen, und gevehnet; als Bie Fähigkeiten seines Geistes; und eben deswegen blieb er von den Lastern, wie vom den Jethumern seiner Zeitgenossen fren. Er war nicht bloß ein grosser Gelehrter, Dichter, und Schriftsteller, sondern ein achter Weisselfer ihr den Weisheit und Tugend den Wissenschaften nicht wenigere Verehrer, als durch seine schönen Saben und Arbeiten Freunde und Bewunderer zuführte.

Das grosse Ansehen, in welchem Petrare cha in seinem Zeitalter stand, und sein uneis gennüßiger Eifer für das allgemeine Beste wers den durch nichts so sehr bewiesen, als durch das Feuer und die Freymüthigkeit; womit er auch unaufgesordert über die wichtigsten Angelegene heiten an Pabste, Kaiser, Könige, Fürsten,

und

nempe Pater beatissime peccatores novi hactenus, qui non dicam quietiore, sed minus inquieto animo sint, quam ego. Non arrogo ex hoc inihi virtuosi famam, non enim est virtus, quia non ex habitu electivo, sed naturali quodam instinctiu, ab adolescentia animo meo insitum, nil conferre divitias ad beatam vitam.

und andere Saupter von Staaten fchrieb, mub durch die gutige Aufmerksamkeit, oder Machsicht, womit die verwöhnten Ohren der Groffen die Erinnerungen des Weisen und Dichters aufnahe men. Petrarcha wandte sich vermöge eines innern Rufs von den ersten Anfangen feines: Ruhms an in allen Fällen, wo die öffentliche Wohlfahrt in Gefahr zu seyn schien, unmittels bar an die Mächtigen der Erde selbst, weil er es für seine Schuldigkeit hielt, bann, wann alle Andere schwiegen, seine Stimme hören zu lassen, und weil er überzeugt war, daß die Wors sehung sehr oft die Klagen, und Thranen, oder Zurufungen auch des Geringsten aus dem Volke segne u). Petrarcha wurde die Ehrfurcht der spätesten Nachwelt verdienen, wenn er auch weiter nichts geschrieben hatte, ale ben Brief 1 64 :

u) de Reb, senil. VII. Ep. I. ad Urbanum quintum p. 811. Haec me opinio, et haec spes
impulit, ut praedecessoribus tuis duobus, quin
et Romano imperatori, ac principibus, et regibus terrae, saepe etiam ignotis scriberem, nec
sum veritus, ne parvitatem meam illorum opprimeret magnitudo. Non enim me majoribus
conserebam, neque aequabam verbis, quos natura parens, aut fortuna tanto secreverat intervallo.

an Aleban V., in welchem er diesen Pahst aufs fordert, seinen Sitz von Avignon nach Rom zu verlegen, und dadurch so wohl der verfallenen Stadt Rom, als der zerrütteten Kirche wieder aufs

vallo, sed ad obsequium veritatis uti spiritu libertatis non licitum modo, sed debitum arbirrabar. Neque ipse mihi quodammodo videbar loqui, mea fides, mea devotio, meus amor rei publicae loquebatur. Itàque et ad Benediam XII. adolescens adhuc scripsi, et ad Clementem VI. medio juventae, cur non tibi jam senex scriberem? et p. 813. Inter quos duo funt omnium supremi Romanus Pontifex, et Romanus imperator. Et illi quidein; ego ab initio prorsus incognitus, postmodum vero familiariffimus effectus. Dixi saepe et scripsi, quod ei pro virili parte contingere vilum fuit. mihi est testis, quibus a me stimulis, quotiens fit excitus, erectus, impulsus, increpitus, Quae licet mei forsan officii non essent, nisi quod praetermissa majoribus, et utilia omnibus a quolibet potius, quam a nemine dici satius vi-Ego tamen non fortunam meant debatur. metiens, sed fidem, mihi licitum, meque dignum ratus fum in tanto publico naufragio vocem tollere, et si non omniam periculis succurfuram, meos tamen angores, measque molestias tenituram, nulloque hominum hoc. libi officium assumente, minimus omnium, sed ut puto, charitate non ultimus flendo, et : clamando, quando aliter non dabatur. solus pro deserta republica partes feci, dolori meo consulens, ut dixi, vel si piam intentionem divinitas adjuvisset, et publico confaiturus, etc.

aufzuhelfen. Der grofte Redner hatte bie Grunde für diese Entschliessung nicht nachdrucks lidger vortragen, hatte verdientes Lob, und ges rechte Vorwürfe nicht fraftiger, und fast möchte ich sagen, zwingender mit einander vermischen können, als Petrarcha in diesem seinen Send: schreiben that. Nachdem Petrarcha alle Abrige Grunde erschöpft hatte, so redete er zulest den Pabst mit folgenden Worten an, die nothwens dig die Geele eines jeden Lefers erheben mus: fen, welcher bedenkt, daß eins ber geringsten Glieder der Kirche fich an das Haupt derselben wandte, welches bamahls noch an Macht, und Einkunften alle Raiser und Könige ber Erde überwog. "Schmeichle dir nicht mit dem Be: "danken, daß dir noch Leben gemug übrig ift, jum das, wozu ich dich aufmuntere, in der Folge mausführen zu konnen. Das Leben aller Mens "schen ist kurz, und ungewiß: am meisten aber "das der Pabste, entweder weil sie erst im hohen "Alter erwählt-werden, oder weil ihre über: "triebenen Arbeiten, und Gorgen ihre Tage "abkurgen. Junglinge und Greife muffen sich "den Tod immer vor der Thure vorstellen. Was ,,aber

a normalic

naber ben Jenen nur fenn kann, bas ift bey Diesen gewiß, und wenn Jene vielleicht noch "eine Zeitlang leben, so muffen Diese nothwene "dig bald fterben. Wenn bu nun vor den Riche sterstuhl Christi kommen wirst, wo du nicht mehr herr und wir Knechte, fondern wo ber "Heiland allein Herr, und wir alle Mittnechte mind glaubst bu nicht moak bet Herr bich auf sfolgende Art anreden werde: Ich habe dich sausidem Staube erweckt, und aus der Niedrigs "feit hervorgezogen: habe dich nicht bloß den "Konigen und Fürsten zur Geite, fondern über sfie weggesetzt, und sie zu beinen Fuffen gelegt: 55 wo hast du dann die beiner Aufsicht anvertraute "Rirche gelassen? Da ich bich mit so vielen und "so groffen Wohlthaten überhäuft habe, was haft "bu bann vor beinen übrigen Vorgangern gelets "fet? Etwa daß du auf den Felsen von Avignon "wohntest, und des Tarpejischen Felsen ganz "vergassest? Glaubst du nicht, daß ich einen "Undern, als dich zum Haupte meiner Kirche "hatte wählen können, und wenn du dies "glaubtest, warum machtest bu dann meine ABahl zu schanden, und wurdest durch den "Hust

Ausgang allen benen ähnlich, von welchen bu "dich durch den Eingang so sehr unterschieden shattest?" u.f. w. x). Urban der Funfte wurde durch diese Frenmuthigkeit eben fo wonig, als der Kaiser Barl der Vierte burch ahnlis che Aufforderungen zur Befreyung von Italien -Beleidigt y). Urban der Junfte verlegte wirk: Mich den Sis der Romischen Pabste nach Rom und lud den Petrarcha auf bas freundlichste ein z); und Carl IV. antwortete dem Pes trarcha oft, und jedesmahl auf das gnadig: fe a). Beide nahmen die Erinnerungen des Petrarcha willig an, weil sie, wie ihre abrigen erlauchten Beitgenoffen wuften, bag Detrarcha weber habsüchtig, noch ehrgeißig fey, und daß er ben seinem Rath bloß der Berathenen, ober bas allgemeine Beste zur 1 11 3 7 12 3 6 12 13 2065

x) p. 826.

z) Lib. XI. rer. senil. Ep. 16. p. 892.

Venisti, Caesar, post exhortationes illas meas ad Italiam, cujus ego mihi particeps gloriae visus eram etc.

perator mihi scriberet, quod saepe secit etc. pes. Vit, Ambros. Travers. p. 223.

Aussicht habe b). Auch verdiente es Petrars cha nicht bloß durch seine Gesinnungen) sons dern durch seine Einsichten: und Ersährung, der Nathgeber von Königen und Fürsten zu sehn: weswegen er mehrmahl in den wichs tigsten öffentlichen Geschäfften gebrauche wurs de.c).

Als Schriftsteller verbreitete Petrarcha viele aus den Alten gesammelte lehrreiche Facta, die längst aus dem Gedächtnisse der Menschen

erd reiner Errichen tiben fann an it erricht per

Multorum contemptor, quae apud caeteros optabilia, et prima censentur, nunquam tam juvenis, tam consilii inops fui, quin magnorum, et illustrium notitiam ac gratiam magnalucri instar optaverim. Quod fortasse ideo, quia minime avarum et ambitiosum notum erat, usque mihi ad invidiam cumulate obtigit, ut cunchis ferme nostri temporis Pontificibus Romanis, atque principibus, regibusque et terrarum dominis aut notus, aut charus

fuerim, aut utrumque.

c) Rer. senil. L. XVI. Ep. 2. p. 966. Semel Venetias missus, pro negotio pacis inter urbemillam, ac Januam resormandae, hybernum in hoc mensem integrum exegi. Inde ad Romanum Principem in extrema Barbarie, heu, collapsi spes imperii resoventem, dicam rectius deserentem, pro Ligustica pace, tres aestivos menses: denique ad gratulandum Johanni Frances.

corum

verschwunden waren d): noch mehr aber nüße liche Gebankan, die er gleichfalls aus Momis schen Schriftstellern zusammengetragen hatte, oder die dadurch in ihm waren erweckt worden? Unrer feinen bidattifchen Schriften verdienen die Meisten seiner Briefe noch jest als Abdericke des Geistes, und Herzens eines wahrhaftig gross sen Mannes gelesen zu werden. Die Uebrigen haben freylich für uns wentg Interesse mehr? wordus man aber fehr unrichtig schliessen wurde, daß sie dergleichen auch nicht in dem Zeitalter des Berfassers, und noch lange nachher gehabt hatten. Die Bewunderung für den Petrarcha war Ur: sache, daß seine Zeitgenossen, die durch ihn ers weckt wurden, sich mehr nach ihm und seiner Schreibart bildeten, als nach den Werken der Alten, welche er ihnen empfohlen hatte. Uns geachter Petrarcha weniger schrieb, als ir: aend

corum regi, Britannico tunc carcere liberatum, alios tres hybernos. Etti enim in his tribus itineribus affidue solitis curis animum exercerem, quia tamen nec scribere erat, nec affigere cogitata memoriae, perditos dies vocos etc.

d) 3. B. in ben libris rerum memorandarum, de remediis utriusque fortunae, de vita solitaria, de contemtu mundi u. s. w.

gend Einer der berühmten Scholastifer des vierzehnten Jahrhunderts; sombat ihn dach sein Freund Voccascio, daß er nun endlich einmahl zu schreiben aushören möchte, wenn er nicht alleziunge Männer, die ihm nacheisers ten niederschlagen, und ihnen allen Stoff zum Schreiben entreissen wolle: eine Leuserung, die Petrarcha mit Recht sehr befremdend fand ed.

Moch viel mehr Nußen aber, als durch sois ne Schriften, stiftete Petrarcha durch die Hervorsuchung, und Bekanntmachung der Werke des Römischen Alterthums, und durch die Perbreitung des Gedankens, daß man nach diesen Werken des Atterthums nicht bloß seine Schreibs

<sup>9</sup> e) Rerum senil. L. XVI. 2. p. 966. Illud plane raeconium, quod mihi tribuis, non recufo. Ad haec nostra studia multis neglecta saeculis multorum me ingenia per Italiam excitaffe. et fortaffe longius Italia: Sum enim fere ont nium senior, qui nunc apud nos in his studiis elaborant. At quod hine elicia, non admitto, ut cedens ingeniis juniorum fuscepti laboris impetum interrumpam, permittainque alio aliquid scribere, si velint, ne unus omnia; voluis se scribere videar. O quantum nostrae invicem differunt sententiale, cuin voluntas amborum una sit! Tibi ego omnia, seu longe plurima, mihi vero nil penitus videor scripsisse.

Sthreibart bilden Bonne, sondern daß man in denselben auch die gröften Schape von nugz licher Gelehrfamkeit, und wahrer Lebensweisheit Das Licht, welches Petrarcha dadurch anzündete, etlöschte nie wieder, wie im neum ten und zwolften Jahrhundert geschehen war! Man fuhr fort, die noch verborgenen Denks mähler des Romischen Alterthums mit eben dem Eifer aufzusuchen, und nach den wieders gefundenen Mustern sich zu bilden, womit Petrarcha es gethan hatte. Das Studium der Romischen Sprache und Schriftsteller vers anlaste eine brennende Begierde nach der Er? lernung ber Griechtschen Sprache, und bem Lesen der Giechischen Schriftsteller, weil man Im Cicero, Quintilian, und andern Ros mischen Schriftstellern fand, daß die Griechen die Lehrer und Muster ber Romer gewesen seyen. Die Lehrer der Griechischen und Ros mischen Sprache, die Werke bes Griechischen und Romischen Alterthums, die Ausleger, Hos zer, und Leser derselben vermehrten sich mit sedem Menschenalter; und mit diesen neuen Sulf81 and the state of the state of

Hülfsmitteln und Beförderern besserer Kennt: nisse entstand gleichsam eine neue gelehrte Welt, die von der Schulwelt unabhängig war. Die Sonne des neuen Lichts, und der dunkle Edrper der Schulgelehrsamkeit, bewegten sich eine Zeitlang nach entgegengesetzen Nichtun: gen fort, ohne heftig an einander zu stossen sich ausbleiben. Die daher entstehenden Erschütz terungen wurden immer stärker und stärker, bis endlich nach einem mehr als hundertjähriz gen Kampse das siegende Licht die Finsternis der Schulen durchdrang, da es am dichtes sten War.

Ŝn

f) Den Petrarcha selbst hielten Manche für eis nen Zauberer, weil er den Virgil und andere alte Dichter lese Er vertheidigte sich gegen diese Verläumdungen, nud behauptete die Nühlichkeit der alten Dichter und Neduer. Eben dieses thaten Boccaccio, Colucius, und Andere. Zu den Zeiten des Colucius waren manche Theologen, welche Augustins Schriften nicht lasen, weil er so oft Stellen aus Dichtern ansühre. Vit. Ambros. Travers, p. 212. 293.

Dritter Band.

- In dem Zeitalter des Petrarcha betrat kein Anderer die Bahn, welche dieser groffe Mann so glorreich eröffnet hatte, mit einem solchen Erfolge, als Johann Boccaccio. Dieser Freund des Petrarcha that für die Italianische Prose eben das, was Petrarcha für die Poesse gethan hatte. Boccarcio hatte sich auch in der Italianischen Dichtkunst versucht. Nachdem ihm aber die Gesange des Detrarcha in der Volkssprache zu Gesichte ge: kommen waren; so wurde er mit seinen Urs beiten so unzufrieden, daß er sie alle verbrann: te, ober wenigstens zu vernichten suchte: wels che Entschliessung Petrarcha mit einem hochst naiven Gefühl von eigener Groffe, das lie: benswürdiger, als alle erkünstelte Bescheidens heit ist, an seinem Freunde tadelte g). Als Lateinischer, und belehrender Schriftsteller blieb Boccaccio so weit hinter seinem altern Freunde und Wohlthater zurück, daß zwischen beiden kaum eine Vergleichung Statt findet. Dagegen verstand Voccaccio etwas mehr Gries

g) Rer. senil. Lib. V. Ep. 3. p. 793.

Griechisch, als Petrarcha h), und hatte das nicht geringe Verdienst, dessen er sich mit Necht rühmt, daß er die Uebersetzung des 302 mer vorzüglich veranlaßte, und es auch durch seine Vemühungen dahin brachte, daß Leonstius Pilatus als besoldeter Lehrer der Grieschischen Sprache in Florenz angesetzt wurde i).

Nach dem Petrarcha beförderte keiner weder im vierzehnten, noch im funfzehnten Jahrhuns dert die Wiederherstellung des Studiums der Römischen Literatur mit einem solchen Eiser, und Glück, als Johann von Ravenna, dessen ehrwürdiger Nahme selbst unter Gelehrs ten

h) Genealog. deor. XV. c. 6. 7.

doctores Florentini studii susciperetur, ei ex publico mercede apposita. Fui equidem ipse insuper, qui primus meis sumptibus Homeri libros, et alios quosdam Graecos in Hetruriam revocavi, ex qua multis ante saeculis abierant non redituri. . . Ipse ego sui, qui primus ex Latinis a Leontio Pilato in privato sinadem audivi. Ipse insuper sui, qui, ut legerentur publice libri Homeri, operatus sum. Et esto, non satis plene perceperim: percepi tamen, quantum potni: nec dubium, si permansisset homo ille vagus diutius penes nos, quin plenius percepissem.

ten sthon lange vergessen ist k). Johann von Ravenna, oder wie Colucius und Andere ihn nennen, Johannes Malpaghi= nus lernte die ersten Elemente der Lateinisschen Sprache ben dem Grammatiker Donastus in Benedig, und kam durch dessen Fürssprache als ein Knabe von 15. Jahren zum Petrarcha, der ihn als ein eben so gütiger Bater aufnahm und behandelte, wie bisher Donastus gethan hatte l). Petrarcha preist in allen Briefen, in welchen er von dem jungen Johann von Ravenna redet, nicht nur die ausserventlichen Fähigkeiten, und den sels

k) Die meisten und wichtigsten Nachrichten über diesen großen Mann habe ich in des Mehus Vita Leonardi p. 25. 26. bes. aber in der Vita Ambros. Traversarii p. 348 - 353. gefunden. Hiemit vergleiche man Petrarch, rer. senil. XI. Ep. 18. et 9. p. 886. 887. XIII. 11. 923. 924. u. XIV. Ep. 14. p. 942. wo gewiß auch vom Johann von Ravenna die Mede ist. Wiel dürstiger, oder unrichtig sind die Motizen benm Hodius p. 27. und Raccolta d'opuscoli scientisci T. XXV p. 256. Eine weitläuftigere Les beußbeschreibung sindet man im 3. B. des neus en historischen Magazins.

1) Johann von Ravenna wurde 1352. gebohe ren, und ftarb zwischen 1412. u. 1420. Me-

hus I. c. in Vit. Ambrosii.

tenen Fleiß seines Zöglings, sondern guch die trefflichen Anlagen seines Herzens, wodurch er seinem väterlichen Lehrer nicht weniger, als durch Geschmack und Studien ähnlich war. Wenn Petrarcha etwas an seinem geliebten Sohn, wie er ihn nannte, tadelte; so war es eine zu frühzeitige Begierde die Welt zu sehen, eine gewisse umhertreibende Unstetigkeit, von welcher aber auch Petrarcha, und die meisten groffen Gelehrten des funfzehnten Jahr: hunderts micht ganz frey waren. Johann von Ravenna hatte sich etwa zwen Jahre benm Petrarcha aufgehalten, als er seinem Wohlthater, den er als Nater liebte, erklarte, daß er nun seine Kenntnisse durch Reisen erweis tern, daß er erst nach Rom, und dann nach. Constantinopel gehen wolle, um die Griechie sche Sprache zu erlernen m). Da Petrarcha Bedenken fand, den unerfahrnen Jüngling von sich zu lassen; so riß dieser sich wider den Willen seines Wohlthaters los. Der erste Hus:

m) Die angef. Briefe in den red. senil. bes. aber Lib. V. Ep. 6. et 7. p. 802. et sq.

Ausflug des jungen Abentheurers miflang. Johann von Ravenna kehrte bald beschämt zum Petrarcha zurück, und nun hielt bieser den brausenden Jungling wieder ein Jahr lang auf. Da er ihn nicht länger fesseln konnte, so entließ er ihn zwar mit väterlichem Unwils Ien, aber zugleich mit den fraftigsten Empfehs lungsschreiben nach Calabrien, welches Land er thm statt des in Unwissenheit versunkenen Griechenlandes vorgeschlagen hatte. Johann von Navenna schwärmte eine Zeitlang mit Gefahren, und Armuth kampfend umher; doch konnte Petrarcha ihm noch Glück wünschen, daß er endlich eine bleibende Stätte gefunden -habe n). Johann von Ravenna lehrte die Lateinische Grammatik und Rhetorik zuerst in Padua, und von 1397. an zu Florenz, wos hin er auf den Rath des gelehrten Florentini: schen Canzlers Colucius gerufen wurde 0). Seine Schaler nannten ihn den gröften Gram. matiker, und Lehrer der Beredsamkeit nicht nur im vierzehnten und funfzehnten, sondern

n) Rer. sen. XIV. Ep. 14.

o) Mehus II. cc.

and in vielen vorhergehenden Jahrhunderten, und Leonard von Arezzo pries es als eine besondere göttliche Wohlthat, daß dieser Mann ihm und feinen Mitschülern geschenkt worden p). Johann von Ravenna hatte nicht weniger Ursache, der gottlichen Vorsehung zu danken, daß sie ihm solche Schüler zuführte, als welche nicht bloß zu berühmten Gelehrten und Schriftstellern, sondern auch zu rechtschaffenen Mannern ausbildete, oder wenigstens auszu: bilden suchte. Rein anderer Wiederhersteller der Wissenschaften hatte das beneidenswerthe Gluck, eine so groffe Zahl von lernbegierigen und geistreichen Schülern zu finden, und zu ziehen, als Johann von Navenna: denn ausser dem Leonard von Arezzo gingen aus seiner Schule Robert Rossi, Jacob Un= geli, Poggius, Guarinus, Victorinus, Peter und Paul Vergerius, Annebonus, Slas

p) Flav. Blondi Italia illust. p. 346. Hic enim suopte ingenio, et quodam dei munere sicut solitus suit dicere Leonardus, eum ... docere potuit.

Flavius Blondus, Sicco, und viele Ans dere hervor. Die Meisten unter diesen Zuhos rern des Johann von Ravenna lehrteit nachher in den berühmtesten Stadten Italiens mit dem grösten Benfall, und machten die alte Literatut zu einem herrschenden Studium, oh: ne welches alle nicht gemeine Gelehrte; und alle talentvolle Jünglinge und Männer von Stande sich selbst Barbaren zu sein dunkten. Wenn Johann von Ravenna auch keine Schriften hinterließ, wie denn dergleichen wirklich nicht angeführt werden; so kann man dennoch dem Zeugnisse des Colucius glauben, daß er eben so schon geschricben, als geredet habe q). Manner von einem solchen Charak: ter,

1. 130 Ma

q) ap. Meh. p. 348. Vit. Ambros. Quum in te videam ingentem scienciae copiam, admirabileque scribendi deçus, et pondus, et infinitis illis carere viciis, quibus plurimi soedi sunt. Noch ruhmvoller ist das Zeugniß, welches ihm sein Schüler Sicco gab: Legebat tunc in hac civitate Padua literarum nutrice Johannes Ravennas vir et sanctimonia morum, et studio isto excellens, atque si potest sue invidia dici caeteris, qui magistri artis hujus in terra Italia usquam legerent, et doctissimi haberentur, quantum

ter, als Petrarcha, Johann von Ravenna, und Colucius waren, musten der wiedergebohrnen alten Literatur nothwendig ein grosses Ansehen verschäffen i).

Nachbem Johann von Navenna schon manche Jahre mit Rühm gelehrt, und seine besten Schüler ganz, oder fast ganz ausgebildet hatte; so kamen Demetrius Cydonius, und Nanuel Chrysoloras im J. 1393. nach Benedig, um den Gesahren, und Beschwerden der Belagerung zu entgehen, welche Constantit novel von dem Türkischen Kaiser Bajazet litt s). So bald Nobert Nossi, und Jacob Unges li, zwey edle Florentiner, und Schüler des Johann von Navenna die Ankunst der Beise

quantum recordari videor, omnium judicie praeserendus. Hoc namque a praeceptore non eloquentia modo, quam ex ordine legeret, sed mores etiam ac quaedam bene bonesteque vivendi ratio cum doctrina, tum exemplis discebatur.

r) Colucius communis doctorum omnium parens, atque educator habebatur. Poggius apud Mehus in Vita Leonardi p. 26.

s) Raccolta l. c. p. 264. et sq. und Mehus in vita Ambrosii p. 356. et sq.

beiden gelehrten Griechen erfuhren; so reisten sie nach Benedig, um von denselben die Grief chische Sprache zu erlernen. Demetrius Cy= donius und Manuel Chrysoloras gaben den Wünschen der lernbegierigen jungen Man: ner nach, und nahmen den Jacob Angeli mit nach Constantinopel, als sie nach der aufs gehobenen Belggerung in ihre Vaterstadt zus Robert Ross konnte Italien rückkehrten. nicht verlassen, und er vereinigte deswegen nach der Rückkunft in Florenz seine Bemühungen mit denen des Canzlers Colucius t), um den Manuel Chrysoloras als Lehrer der Gries chischen Sprache nach Florenz zu bringen. Vorstellungen dieser gelehrten Bürger wurden von der Obrigkeit in Florenz erhört. sadete den Manuel Chrysoloras durch ein eh: renvolles Schreiben vom 28. Marz 1396. u) ein, und bot ihm eine jährliche Besoldung von hundert Goldgulden an, wenn er zehn Jahre lang die Griechische Grammatik vortragen,

und

t) Vit. Ambros. p. 357. 358.

u) Raccolta I. c.

und die Griechischen Schriftsteller auslegen wol le. Manuel Chrysoloras fing 1397. oder in eben dem Jahre an, in Florenz zu lehren, in welchem Johann von Ravenna nach Florenz kam, und es war also um desto leichter, was die Geschichtschreiber jener Zeiten erzählen, daß die Zuhörer des Johann von Ravenna in die Schule des Manuel Chrysoloras übergingen x). Eusser den angebotenen bes trächtlichen Vortheilen zog den Manuel Chrys foloras die Hoffnung, in Italien mehr Ruhm zu erwerben, und mehr Rugen zu stiften, als in seinem gegen Gelehrte und Gelehrsamkeit fast ganz gleichgültigen Baterlande, nach Fios renz hin y). Wie groß die Begierde nach der **Ories** 

x) Flav. Blond. 1. c.

y) Andreae Juliani orat, in Mortem Manuel. Chrys. apud Hodium I. c. p. 40. Nam cum Graecos nihil aut parum literis suis animum advertere sentiret, easque sensim similar rerum ac temporum varietate extingui cognosceret, ne ipsorum studiorum vetus illa gloria desiceret, in Italiam navigavit, clarissimamque et celeberrimam urbem Florentiam applicavit, doctissimis hominibus, optimisque studiis assuentem nonnullasque etiam alias Italiae partes summa omnium expectatione, et divinis prope laudibus adiit.

Griechischen Sprache und Literatur gewesert sey, beweisen unter andern folgende Zeugnisse. Pallas Strozia, oder Palla di Nofri Istrozzi, sagt Vespasian von Klorenz 2) übernahm einen groffen Theil der Kosten, wels che die Ueberkunft des Manuel Chrysolo= Als dieser ras nach Italien verursachte. gelehrte Grieche angelangt war, so fehlte es an Buchern, und nun wandte wieder Palla Istrozzi sehr grosse Summen auf, um die wichtigsten Werke des Griechischen Alterthums, und besonders die Schriften des Plato, Aris stoteles, Plutarch, Ptolemaus und Un: derer kommen zu lassen. — Um dieselbige Zeit, erzählt Leonard von Arezzo a), blühten auch die Wissenschaften von neuem bis zur Verwunderung wieder in Italien auf. Mit dem Studio der Lateinischen Sprache Schriftsteller verband sich gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts auch das. Studium der Griechischen. Dies Lettere brachte ein edler

<sup>2)</sup> In Vit. Ambrof Travers, p. 360.

a) Hist, rer. Stal. Edit. Argent. p. 252.

edler und gelehrter Grieche Chrysotoras zu uns, der sich während der Belagerung von Constantinopel nach Venedig geflüchtet hatte, und nachher mit einer beträchtlichen Besoldung jum Unterricht der Jugend nach Italien entbo: ten wurde. Ich studirte damahls die Rechte, ohne von andern wissenschaftlichen Kenntnissen ganz leer zu seyn; denn meine natürliche Lerns begierde hatte mich angetrieben, mich mit groß: sem Eifer auf die Rhetorik und Dialektik zu legen. Als daher Chrysoloras nach Florenz kam, so wurde ich eine Zeitlang unschlässig, was ich thun sollte. Ich schämte mich, die Rechtswissenschaft zu verlassen; und doch schien es mir ein unverzeihliches Verbrechen, eine so herrliche Gelegenheit, das Griechische zu er: lernen, nicht zu benußen. Ich sagte oft voll jugendlicher Heftigkeit zu mir selbst: da du jest mit dem homer, dem Plato, dem Des mosthenes, und andern Dichtern, Nednern, und Weltweisen, von welchen man so viele und wunderbare Dinge erzählt, bekannt wer: ben kannst; willst du eine solche von der Bor?

sehung dir angebotene Gelegenheit vorüberges hen lassen? Schon siebenhundert Jahre lang hat sich in Italien fast Niemand um die Gries chische Literatur bekummert, und doch ist es allgemein anerkannt, daß alle wahre Gelehr: samkeit von den Griechen abstammt. Wie vies Ien Nugen, wie viel Vergnügen, und Ruhm wird dir diese Sprache nicht bringen? Lehrer der Rechte findest du allenthalben, und die Rechtswissenschaft kannst du noch immer lernen. Wenn aber dieser einzige Lehrer der Griechischen Literatur sich wieder entfernen sollte, wo wilst du dann Jemanden antreffen, der deine Wiße begierde befriedigen kann? Aus allen diesen Gründen wurde ich ein Schüler des Chryso: Ioras, und zwar mit einer solchen brennenden Begierde, daß mir von dem, was ich den Tag gehört hatte, gewöhnlich auch die Nacht über traumte. Ausser mir horten noch viele Andere den Chrysoloras, unter welchen sich aber nur Robert Auffus, Pallas Strozia, und Jacob Angeli, lauter edle Florentiner, und nachher Petrus Vergerius vorzüglich

Strozia war mit mir von auszeichneten. vhngefähr gleichem Alter: die Uebrigen hinges gen waren viel alter, als ich. Rachdem ich den trefslichen Unterricht des Chrysoloras fast dren Jahre genossen hatte; so verließ dies ser Florenz, weil sein Kaiser, Manuel Pa= låologus, ihn nach Mayland gerufen hatte. — Der Vorwand dieses Abrufs von Florenz was ren wichtige Geschäffte, zu welchen der Kaiser die Hülfe des Chrysoloras nothig habe. Die wahre Ursache aber lag, wie Giambats tista Guarino b) meldet, in dem Verlans gen des Giangaleazzo Visconti in Mays land, den Chrysoloras zu besitzen. Schon damahls, als Giangaleazzo zuerst hörte, daß Chrysoloras in Italien angekommen sey, ließ er ihm viel glanzendere Anerbietungen mas chen, als die Florentiner ihm gethan hatten, damit er in Pavia lehren möchte. Chrysos Ioras schlüg diese Anerhietungen aus, konnte aber nicht widerstehen, als sein Kaiser im Nahe men des Herrschers von Mayland dieselbigen Mus

b) Raccolta I. c. p. 280, 281.

Unträge wiederhohlte. Chrysoloras lehrte in Unfange des funfzehnten Jahrhunderts einige Jahre in Pavia, dann nach dem Tode des Giangaleazzo in Benedig, und endlich int Rom, wohin er auf Antrieb seines dankbarent Schülers, des Leonard von Urezzo fam c). Er starb in Constanz im J./1415. wohin ihn das Jahr vorher der Pabst Martin V. mit: genommen hatte: wie man glaubte, vor Kums mer über die Unternehmungen der Kirchenver: sammlung gegen seinen Herrn d). Manuel Chrysoloras unterschied sich nicht nur durch seine Talente und Kenntnisse, sondern auch durch seine Tugenden von den übrigen Griechen, und besonders von den Griechen, die schon im Anfans ge des funfzehnten Jahrhunderts in Italien um: herzogen, sich in die Hofe dieses Landes einbettels ten, und sich gleich lächerlich, verächtlich, und ver: haßt machten e). Alle seine Schüler waren und blies

c) Raccolta I. c.

d) ib. et Hodius p. 15.

e) Leonard. Aret. Lib. III. Epist. T. I. p. 91. Edit. Florent. 1741. 8. Illud permolestum est, quod miles libros attulit nullos, graves esse

blieben stets von der grösten Dankbarkeit und Ehrfurcht gegen ihn durchdrungen, und rühmeten so wohl seine musterhafte Uneigennühigkeit, und seinen Diensteifer gegen Vaterland, gegen Obere,

esse putavit: ipse vero decreverat nihil praeter levitatem secum afferre. Itaque illos omisit, vestes autem nequaquam gravi homine dignas attulit. Quare populus concursat, curia ridet, ego digito compesco labellum, et quo me vertam, nescio. Vereor enim, ut nunc mores funt, ne ut olim Chaldaei ex urbe Romana, ita nunc Graeci ob has ineptias e Curia pellan-Sodius l. c. p. 30. thut bem Leonard von Arezzo Unrecht, wenn er glaubt, daß Diefer unter bem Griechischen Mitter ben Ma= nuel Chrysoloras verstanden, und bag er dem Vicolaus Viccoli zu Gefallen feinen ebes mahligen Lehrer lächerlich gemacht habe. -Der vorhergehende Brief zeigt, daß der Rite ter eine vom Manuel Chrysoloras ganz ver= schiedene Person, und wahrscheinlich der Meffe des Lettern, und der Schwiegeroater des Phis lelphus war: Joannes Graecus miles Bononiam venit ad XI. kalend. Martias, Secum habet Demetrium non Poliorcitam, et Guarinum Veronensem. . . . Miles satis habuit vestes portare, quae apud eum levissimae sunt : nam libros, queniam graviores esse videbantur, omnino reliquit. Manuel vero Chrysoloras nescire se ajunt, ubi terrarum siet. Conjectari tamen, illum in Hispania esse.

Dritter Band.

Obere, und Freunde, als seine Mässigkeit, Nüchternheit, und Keuschheit f).

Man ließ, dem Manuel Chrysoloras in Italien nicht bloß Gerechtigkeit widerfahren, sondern man erhob ihn so sehr, daß man dars über ungerecht gegen sich selbst wurde: welches um desto mehr zu bewundern ist, da die Itaz liäner im Anfange des funfzehnten Jahrhunz derts die Romer als ihre Brüder, und die Thaten, Denkmähler, und Schristen der Rosmer als die Ihrigen betrachteten. Mehrern Schüleri des Chrysoloras, oder auch gleich nachher lebenden Gelehrten war es nicht genug, den Chrysoloras als den ersten Wiederher: steller des Studiums der Griechischen Literatur in Italien zu preisen. Sie schilderten ihn auch

f) Man sehe Juliani orat, et Guarini Epist. ap.
Hodium p. 35-38. 40. 49. 52. 53. Einen
vortresssichen Denkspruch des Manuel Chrys
soloras hat Guarinus in einem noch unges
druckten Briese ausbehalten: ap. Hod. p. 60.
Magnus vir et excelsus, quemadmodum praeclare Manuel noster definire solebat, pro salute publica labores, et pericula suscipir,
cujus merces est gloria, et mens sibi conscia
recti.

auch überhaupt als den ersten Erleuchter des in Unwissenheit versunkenen Italiens, und bes übrigen Abendlandes g). Do übertrieben dies ses Lob war, so falsch rift die gemeine Mens nung von den groffen Berdiensten der nach Italien entflohenen Griechen um die Wieder: aufklärung des heutigen Europa. Man war und ist dem Chrysoloras Dank schuldig, das er die Sprache, und die alten Schriftsteller seines Wolks genug studirt hatte, um sie mit einem solchen Erfolge lehren, und auslegen zu können. Noch viel ruhmwürdiger aber war es an seinen Gonnern und Schülern in Italien, daß sie ihn, der in seinem Vaterlande vernachs lässigt und verkannt wurde, nach Italien ries fen, und ihn in diesem neuen Vaterlande mit Ehre, und andern Belohnungen überhäuften. Wenn auch kein Chrysoloras nach Italien gekommen ware; so wurde deswegen die Griet chische Sprache und Literatur nicht länger unber

g) Man sehereinige Zeugnisse berm Zodius S. 25. 48.

unbekannt geblieben seyn. Das Berlangeit nach beiden war so groß, daß man sie in Constants tinopel selbst aufgesucht hätte, wie man schon int Zeitalter des Petrarcha thun wollte, und ist und nach den Zeiten des Manuel Chrysolo= ras wirklich that. So wohl Johannes Guarinus h), als Franciscus Philel: phus reisten beide auf Kosten edler und frens gebiger Beforderer der Wissenschaften in Be: nedig nach Constantinopel, um die Griechische Sprache zu erlernen, und Griechische Werke einzukaufen i). Als Philelphus im Jahr 1420. nach Constantinopel kam, so fand er, daß die alte achte Griechische Sprache sich am Hofe so wohl, als in den Gynäzeen vornehmer Frauen

h) Ej. Epist. ap. Hod. p. 64. Ut alios taceam meritos bene de me Venetos, Paulus Zane, e civitatis primoribus unus, cujus exhortatione, ductu, liberalitate Byzantium petens, ad Graecarum me literarum disciplinam contuli, et sub utroque Chrysolora quantulum cunque operae impendi.

ben Jahr in Constantinopel, und murde der Schwiegersohn des Johann Chrysoloras ib.

Frauen unverdorben erhalten hatte k); und diese Erhaltung der dichten Sprache war in der That fast das Einzige, was an den Griechen des funfzehnten Jahrhunderts zu loben war. Das Erste, wornach Philesphus auf das eifrigste sorsche, waren die grammatischen Schriften des Apollonius und Zerodianus: die aber in ganz Constantinopel nicht aufzus treiben waren. Der Unterricht der gewöhnlischen Lehrer war so schlecht, daß man durch sie keinen einzigen Theil der Sprache gehörig kens nen sernen konnte l). Als im Jahr 1441. Ein ner seiner Freunde nach dem Peloponnes reisen wollte, um die Griechische Sprache zu sernen;

k) Epist. Phil. 2011. 1451. Nam viri aulici veterem sermonis dignitatem atque elegantiam retinebant : in primisque ipsae nobiles mulieres, quibuscum nullum esset omnina cum viris peregrinis commercium, merus ille ac purus Graecorum sermo servabatur intactus.

<sup>1)</sup> Id. ad Petr. Perleonem an. 1441. Nam a magistris sudi quae publice docentur, plena sunt nugarum omnia. Itaque neque de constructione grammaticae orationis, neque de syllabarum quantitate, neque de accentu quicquam aut perfecti aut certi ex istorum praeceptis haberi possunt.

so rieth Philelphus diesen Freund auf das angelegentlichste von seinem Unternehmen ab. Im ganzen Peloponnes, schrieb Philelphus, sen Gemistus der einzige Gekehrte. Ausser diesem sen alles andere, Sprache und Menzschen bis zum Erbarmen verdorben, und unswissend m). In Constantinopel waren einige gelehrte Männer n): was aber Philelph in Constantinopel von der Griechischen Sprache und Literatur lernte, das hatte er, wie Guarin, meistens seinem eigenen Fleisse zu danz sen, wiewohl er nicht läugnete, das seine Schwiegervater Chrysoloras ihm einigermaasse sen behülssich gewesen sen o).

Unter den Griechen, die nach dem Chrysos Ioras nach Italien kamen, machten sich Theos dorus

n) Illie enim et viri eruditi funt nonnulli ib.

m) Itaque praeter unum Gemistum caetera illicomnia commiserationis sunt plena. Accedit, quod lingua etiam ipsa adeo est depravata, ut nihil omnino sapiat priscae illius, et eloquentisfimae Graeciae. Mores vero Barbarie omni barbariores. Epist. l. c.

o) Quae autem nos de hujusmodi rationihus didicimus, studio nostro, diligentiaque didicimus: quamvis minime negarim, nos ex Chryfolora socero adjumenta nonnulla accepisse. l. c.

dorns Gaza, und der Cardinal Bessarion am meisten um die Ausbreitung der Griechischen Literatur verdient: dieser theils durch seine Schriften, und Nebersehungen, unter welchen die der Metaphysik des Aristoteles den grösten Ruhm erhielt: Jener durch seinen mundlichen Unterricht, den er zu Ferrara als Mitglied und Rector der hohen Schule gab, noch mehr aber durch die Uebersetzungen der Schrift des Aristos teles von den Thieren, und der des Theo: phrast von den Pflanzen p). Alle nachfols gende Literatoren priesen den Theodorus Gas 3a als den Ersten unter den Uebersetzern, wer nigstens unter den in Griechenland gebohrnen Uebersetzern Griechischer Schriften, und ruhme ten es besonders an ihm, daß er mit einer glucks lichen Ruhnheit neue Worter gebildet, und die Lateinische Sprache bereichert habe q). Den Ma=

p) Hodius p. 57. Diese Seitenzahl kommt zwens mahl im Zodius vor: ich menne die Zwente. Ferner p. 88. 89. p. 136. et sq.

q) Die Zenguisse stehen berm Zodius p. 96. Ich subre nur solgende Worte der Franciscus Massarius an: Hermolaus Barbarus una cum Theodoro Gaza luguam latinam locupletavit, sermonem nobis restituit patrium etc.

Manuel Chrysoloras, den Theodorus Gaza, und Bessarion erreichten weder Ges org von Trapezunt, dessen Uebersetzungen gleich untreu und unvollständig waren, noch Johannes Argyropylus, oder Lascaris und Chalcondylas, und noch viel weniger die übrigen Griechen, die nach der Zerstörung von Constantinopel in Italien anlandeten. Es ift also auch eine irrige Vorstellung, wenn man glaubt, daß die Eroberung von Constantinopel im J. 1453, der Zeitpunct gewesen sen, wo die Griechische Sprache, und Literatur in Italien wieder zu bluben angefangen hatten. Die Groß ften unter den Griechen, welche in Italien ihre Sprache lehrten, kamen vor der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts hin, und wurden nicht durch ein in Rucksicht der Zeit auf gewisse Urt zufälliges Ungluck hingetrieben, sondern wurden ausdrücklich, oder doch durch die sichere Aussicht, in Italien ein besseres Glück, als in ihrem Vaterlande zu finden, eingeladen. Gelbst die Verdienstvollsten unter den Griechen lieferten kein einziges eigenthümliches Meisterwerk; auch

per:

perfertigten sie die wenigsten, und im Ganzen genommen die wenigst guten Uebersetungen Gries chischer Schriftsteller. Die meisten und besten Griechischen Werke waren schon vor der Erober rung von Constantinopel in Italien; und dies jenigen, welche nach dieser Begebenheit aus Griechenland gerettet wurden, waren ohne die Frengebigkeit der Mediceer, und den Schuß, welchen sie den Suchenden verschafften, dem Une tergange nicht entzogen worden. Der gröste Theil der Griechen, welche man mit dem Nahe men der Restauratoren von Wissenschaften zu beehren pflegt, hatten mehr die Sitten von Landstreichern, als von wahren Gelehrten, das heißt: sie waren anmaassend, unstet, unzuvers lässig, und gewöhnlich einer schimpflichen Völles ren, oder Schlemmeren ergeben. Eine gewisse Kenntniß der Griechischen Sprache, und einie ger Griechischen Schriftsteller war die ganze Ges lehrsamkeit, welche die meisten Flüchtlinge mits Im Durchschnitt bildeten sich die Griechen selbst erst aus, wenn sie nach Italien kamen, und die Lateinische Sprache erlernten,

2 5

Hesserian schickte die Griechen, welche er in Schutz nahm, gewöhnlich nach Padua, damit sie die Lateinische Grammatik und Rhetvrik stusdiren möchten r).

In eben dem Verhältnisse, in welchem Pestrarcha den Chrysoloras als Schriftsteller übertraff, in eben dem Verhältnisse übertraffen die Schüler des Johann von Ravenna und des ältern und jüngern Chrysoloras die übrisgen Grischen, welche in Italien einen Schutzs vert suchten, entweder als Lehrer, voer als Gesschichtschreiber, Redner, und Dichter. Meine Absicht ist es nicht, hier die Verdienste des Leonard von Arezzo, des Philelphus, des Poggius, des Victorinus, des Johannes Guarinus, des Ambrosius Traversarius, des Flavius Vlondus, und anderer Schriftz steller

r) Comnen. II. p. 175. Id tale aliquid fuit tunc in Italia, sagt Leonard von Arezzo Epist. Vol. II. p. 193., quale nunc est in Graecia a Turcis occupata. Sic enim nunc afflicta est gens Graecorum, ut qui dudum magistri et principes studiorum erant, vix nunc reperiantur ex ess, qui primas literas sciant.

steller aus der ersten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts zu untersuchen, welchen bald nache her Laurentius Valla, hermolaus Bars barus, Angelus Politianus, Johannes Uns Dicus, und deren Zeitgenoffen folgten. terdessen kann ich nicht unbemerkt lassen, daß alle diese Männer mehr oder weniger zur Auss breitung des Studiums der alten Literatur, und besonders des allgemeinen Enthusiasmus für dies selbe beytrugen, der im Unfange des funfgehne ten Jahrhunderts in ganz Italien herrschte, und auch sehr früh in mehrere andere Europäische Länder überging. Vom J. 1420-30, war in Jealien keine nur einigermaassen bedeutende Stadt, in welcher nicht die Griechische und Romische Sprache von irgend einem, oder meht rern berühmten Männern gelehrt worden ware. Won eben der Zeit an war in Italien fast kein Fürst, oder durch Reichthum, Geburt, und Warden hervorstechender Mann, der nicht eine Chre darin gesucht hatte, die Griechische und Lateinische Literatur, wenigstens die Letztere kens nen zu lernen, oder Gelehrte zu ermuntern,

und zu belohnen. Der allgemeine Eifer Mr die alte Literatur, und die daher entstehende Bes gierde, den alten Romern nachzuahmen, hatte einen sichtbaren Einstuß auf die Behandlung der wichtigsten so wohl offentlichen, als hauslichen Geschäfte. Pabste, Fürsten, und Republiken wählten zu ihren Gesandten und Canzlern nur folche Männer, deren Reden und Aufsätze ihnen Ehre machten; und die Leichenbegangnisse, oder Wermählungen fast aller erlauchten, oder wich: tigen Personen wurden durch Lateinische Reden, oder Gedichte berühmter Manner festlicher ge: macht s). Pabste, Fürsten, und herren ging gen mit angeschenen Gelehrten als mit ihren Brüdern um. Dies thaten vorzüglich Cosmus, Peter, und Lorenz von Medicis, die mit dem Leonard von Arezzo, dem Guarin, dem Nicolaus Niccoli, dem Umbrosius Traversarius, dem Politian, Sicin, u. s. w. eine vertrauliche gelehrte Gesellschaft bilde: ten, und am häufigsten ben dem gelehrten Cas maldulenser Abt, dem Ambrosius Travers

s) Man sehe bes. Philelphi Orationes, cum aliis opusculis. Venet. 1492. fol.

farius zusammenkamen. Gelehrte, ober ers lauchte Manner brachten ihr ganzes Leben, oder einen groffen Theil ihres Lebens damit zu, die noch nicht wiedergefundenen Werke Griechischer und Romischer Schriftsteller, oder andere schone Denkmähler des Alterthums, Statuen, Bus sten, geschnittene Steine, u. f. w. in Griechens land und dem ganzen übrigen Europa aufzusut: chen, oder aufsuchen zu lassen, und kostbare Sammlungen der gefundenen Schäße zusams menzubringen. Auf diese Art erwarben sich unz ter' den erlauchten Mannern des funfzehnten Jahrhunderts Cosmus, und Lorenz von Medicis, und der Pabst Paulus der gunfte; und unter den Gelehrten Poggius, Miichelotius, und Micolaus Miccoli die gros sten Bedienste. Auf diese Art entstanden die ersten groffen Bibliotheken von Griechischen und Romischen Handschriften, und die in der Folge nie wieder erreichten Sammlungen von Kunfts werken und andern Alterthamern besonders in Rom und Florenz. Man empfand die Schon: heiten der alten Kunstwerke eben so sehr, oder nod)

noch mehr, als die Schönheiten der Griechischer und Romischen Schriftsteller; und das Gefühl der Schönheiten der alten Kunstwerke vervolls kommnete alle schöne Kunste viel schneller und in höhern Graden; als die Wissenschaften und wahre Aufklarung durch das Studium der Gries chischen und Romischen Autoren gehoben wurs den. Das Studium der alten Literatur selbst artete gegen das Ende des funfzehnten und den Unfang des sechszehnten Jahrhunderts in den meisten Stalianischen Gelehrten entweder in eine kindische Machaffung des Cicero, oder in eine ausschliessende Bewunderung des Plato, noch mehr aber der neuern Platonifer, und der diesen sehr verwandten Cabbalistischen Schriften aus.

Im ganzen funfzehnten Jahrhundert las und schäfte man vorzüglich die Werke der Gries chischen und Römischen Dichter, Nedner und Geschichtschreiber: viel weniger die der Weltweis sen: am wenigsten die der Mathematiker, Aerzs te und Nechtsgelehrten; und man verachtete entweder, oder hielt die Schulwissenschaften

- Comple

für so unverbesserlich, daß fast keinem der Ges danke einfiel: daß die Schulwissenschaften eine andere Gestalt erhalten könnten, und sollten. Die erste Wissenschaft, die im funfzehnten Jahrs hundert beträchtlich verbessert, und gleichsam neu geschaffen wurde, war die Mathematik übers haupt, und besonders die Astronomie. Verbesserer oder Schöpfer der mathematischen Wissenschaften, vorzüglich der Astronomie, was ren Georg Peurbach, und Johannes Res giomontanus, denen nachher Copernicus, Tycho de Brahe und Reppler folgten t). Beide erfanden gleichsam die Trigonometrie, und erhoben die Astronomie zu einer sichern Wiss senschaft, indem selbst die Alphonsinischen, mit Hülfe der berühmtesten Arabischen und Judi: schen Astronomen verfertigten Tafeln hochst uns zuverlässig waren u). Peurbach und Regiomon:

t) Peurbach wurde 1423. in Baiern, und sein Schüler Regiomontanus 1436. in Franken gebohren. Jener starb 1461. in Wien: dieser 1476. in Rom, beide eines frühzeitigen Todes.

n) Petri Gassendi Vit. Peurbachi! et Johannis Regiomontani im fünften Bande der Op. Edit. Florent. p. 332, 460, 461.

montanus bestimmten zuerst und lehrten zuerst in ihren Tabulis und Calendariis die Kunst, Sonnen: und Mondsinsternisse genau zu bestims men, da man vorher mit Hülse alles dessen, was man vou den Griechen, und Arabern besaß, eben so oft, und noch öfter gesehlt, als richtig getrossen hatte x). Peurbach versertigte eis nen Auszug, oder vielmehr eine Paraphrase des Almagests des Ptolemaus, in welchem er mit einem bewundernswürdigen Scharssinn sast alle Dunkelheiten und Fehler der Arabischlateis nischen Uebersehung dieses Werks verbesserte; und Regiomontanus, der dem Cardinal Bessarion nach Rom solgte, wohin auch Peur: bach

<sup>2)</sup> P. 461. Cum observaret autem, ut alios Planetas extare plerumque in coelo locis longe aliis, quam tabulae praescriberent, sic speciatim solem et lunam, quorum Eclipses ab omnibus observabiles, et non tamen temporibus praenunciatis plerumque congruentes, decori Astronomiae forent, ideirco animum applicuit ad condendum novas, specialesque tabulas Eclipseon, quae et celebres deinceps suere etc. . . . Cum non antiquiores modo Campani, sed recentiores etiam Gerardi Cremonensis esse viderentur prorsus inconcinnae etc.

bach hatte gehen wollen, stellte den vom Ges orgius Trapezuntius verunstalteten Ptoles matis zuerst aus der Griechischen Grundsprache wieder her y). Regiomontanus wählte z) im J. 1471. Murnberg zu seinem Aufenthalt, theils weil er hier geschickte Künstler fand, wels che ihm die nothigen Instrumente verfertigen konnten, theils um hier seine eigenen, und viele Griechische mathematische Werke drucken zu lassen, welche er aus Italien mitgebracht hatte a). Unter allen seinen Arbeiten machte keine ein so grosses Aufsehen, als das calendarium novum, indem die Exemplare dieses Buchs von Teutschen, Ungaren, Franzosen und Englandern mit zwolf Ducaten bezahlt, und begierig gekauft wurden b), Gesundheitsalmas nache findet man schon im drenzehnten Jahrhuns dert c), und auch astronomische und astrologische Calender wurden lange vor dem Regiomonta= nus

y) l. c. p. 465.

2) p. 466.

a) Ein merkwürdiges Verzeichniß derselben führt Gassendi p. 469. aus dem Regiomontan selbst an.

d) ib. c) Lebeuf p. 209.-Dritter Band.

nus versertigt d). Er war aber der Erste, welcher die Calender auf eine nüßliche Art eine richtete, und sie den Bewegungen der himmliesschen Corper entsprechend machte e). Seines kurzen Aufenthalts ungeachtet sand Regiosmontanus in Nürnberg so viele Sonner, und Freunde seiner Wissenschaft, daß Nürnberg gegen das Ende des sunszehnten und im Anfansge des sechszehnten Jahrhunderts lange die eine zige oder vornehmste Schule der mathematisschen Wissenschaften blieb, wo diese von öffents lich besoldeten Lehrern auch für Künstler gelehrt wurden f). Peurbach und Regiomontas

nus

d) Gassendi I. c. p. 468.

f.) Melanchton ap. Gassend. l. c. p. 471. Multavero hujus generis benesicia reipublicae vestrae debemus. Nam cum inde usque a Joanne Re

e) ib. Ex quo reputare par est, non esse quidem Regiomontanum primum, qui Ephemeridas texuerit: sed esse tamen primum, qui illas concinne ordinaverit; qui suos annis singulis charasteres praemiserit; qui futuras quibusque Eclipseis designaverit; qui tempora retrogradationum
cujusque Planetae adnotaverit: qui ad initium
cujusque mensis literas praesixerit, indicantes,
illine septentrionales, an meridionales; ascendentes, aut descendentes forent: adde et qui
typis commiserit, edideritque.

dienten Ruhm, daß sie die Mathematik übers haupt, und besonders die Astronomie gleichsam von den ersten Grundlagen wieder aufgehaut, und im funfzehnten und sechszehnten Jahrhuns dert die grösten Mathematiker hervorgebracht habe: ein Ruhm, welchen selbst die Italianer willig unserer Nation zugestanden g).

Teutsch!

piomontano urbs vestra velut domicilium suerit hujus philosophine, magna suerunt apud vos harum artium studia; multa egregia monumenta apud vos edita sunt. Auch die Griechische und Mömische Literatur wurde in Nürnberg früher, als auf den meisten Teutschen hohen Schulen geehrt und ausgebreitet. Hutten ad Pirkh, p. 11. 12. ap. Burckh. T. I. Daher sage ten die stolzen Benetianer: omnes alias in Germania civitates caecutire, unam adhuc Norimbergam altero videre oculo. ib.

g) Aeneae Sylvii Op. p. 740. Paul Jov in Eldgio Regiomontani, Urstif. ap. Gass, p. 462. Peurbachius in Academiam Viennensem se contulit, in qua non solum cum bonis literis Astronomiae sundamenta jecit, sed etiam magna cum laude ita docuit, et editis opericus illustravit, ut apud Germanos praestantissimae hujus artis instaurator non immerito dici possi. Siquidem Johannes Regiomontanus ejus discipulus, caeterique post illum per utramque Germaniam celebres hujus scientiae prosessores,

Teutschland, mit Einschluß ber Niederlande, that für die Vervollkommung der Kunste im funfzehnten Jahrhundert nicht weniger, oder noch mehr, als für die Erweiterung der Wis: senschaften. Johann von Kick erfand im Uns fange des funfzehnten Jahrhunderts die Oehle mahleren, wegen welcher Erfindung die Arbeiten dieses Mahlers von den geschmackvollen Fürsten in Italien mit der groften Begierde aufgekauft wurden h). Gelbst nach dem Zeugnisse bes Aleneas Sylvius i) brachte Teutschland im funfzehnten Jahrhundert die groften Baumeis ster hervor, unter welchen er nicht so wohl Urs heber von Prachtgebäuden, als von Festungen, und Wasserwerken verstand. Moch im sechs: zehnten Jahrhundert waren die Teutschen und Mies

et artifices ita illam excoluerunt, editisque operibus illustrarunt, ut haec natio hujus disciplinae palmam caeteris omnibus Peurbachii nostri auspiciis citra controversiam praeserat. Man sehe ferner das herrliche Elogium, welches Regios montanus seinem geliebten und verehrten Lehs ter in Padua hielt, ap. Gassendum p. 464. und endlich noch mehrere Zeugnisse von Tycho de Brahe, und andern Gesehrten ap. Gassend. p. 473.

h) Guicciardin Descript. des Pays bas p. 149. 150. i) l. c.

Riederlandischen Sänger, und Tonkunstler die Berühmtesten, und Beliebtesten in ganz Europa; und man fand sie deswegen in allen Landern, und an allen Höfen k). Sobald man in Itas lien die Denkmähler des Alterthums zu studis ren und glücklich nachzuahmen anfing; so was ren die Miederlandischen Kunstler die Ersten, welche sich in Italien nach den Mustern der Alten bildeten, die Italianische Mahleren und Vaukunst in ihr Vaterland zurückbrachten, und von da aus über alle nördliche Länder Europens verbreiteten 1). So wie die Ankunft der Gries chen das Wiederaufleben der alten Literatur zwar beförderte, aber nicht zuerst veranlaßte; so beschleunigten die wiedergefundenen Denk: mähler des Alterthums das Steigen der Kunft, aber sie schufen sie nicht.

k) Guicciard. l. c. p. 51. 52.

<sup>1)</sup> ib. p. 151. bef. p. 155. 156.

## Eilfter Abschnitt.

Ueber den Aberglauben ber scholastischen Jahr-

n dem vorhergehenden Abschnitt ist zur Ges nüge dargethan worden, daß sich zugleich mit der Scholastik viele neue Arten von grobem Aberglauben über das Christliche gelehrte Eus ropa verbreitet haben, und daß diese neuen Urs ten von Aberglauben von den berühmtesten Thes ologen und Weltweisen des scholastischen Zeit: raums gelehrt worden sind. Jest ist es Zeit, ben Ursprung, und die Beschaffenheit der vornehm sten Arten des Aberglaubens, die in den verflos: scnen Jahrhunderten herrschten, genauer zu untersuchen; denn auch diese Untersuchungen werden uns beweisen, von wie vielen qualen den Schrecknissen, und truglichen hoffnungen das neu aufgegangene Licht der Wahrheit uns befreyt, und wie unendliche Vortheile die achte Aufklärung auch von dieser Seite dem menschlis den Geschlecht geleistet hat.

Die Romer so wohl, als die Griechen was ren schon in den vier ersten Jahrhunderten uns serer Zeitrechnung fast in alle die Arten von Aberglauben versunken, die im drenzehnten und den folgenden Jahrhunderten unter den Abend: landischen Christen herrschten a). Dieser Abers glaube bauerte unter ben Griechen und Romern auch nach dem Uebergange zur Christlichen Res ligion fort b). Als die Teutschen Nationen im vierten, fünften, und sechsten Jahrhundert in die Romischen Provinzen einbrachen, und nach einander die Christliche Religion, und leider auch bald Romische Sitten annahmen; so wie dersetzte sich der gesunde Teutsche Verstand meh: rern Arten von Aberglauben, die unter den Griechen und Romern lange als geheime, ober höhere Wissenschaften waren vorgetragen wors ben-

b) Man sehe bes. den ersten Band von Thiers Traité des superstitions, und de Cautz de cust. mag. p. 111. et sq.

a) Man sehe meine Unters. über die Denkart der Kömer in den erst. Jahrh. nach Christi Geb., und über den Werf. der Wiss. und Sprache uns ter den Römern.

den. Die Teutschen Sieger glaubten mit ben überwundenen Romern an Erscheinungen von hoheren Naturen, von guten und bofen Geiftern, und von abgeschiedenen Geelen: an die durch die Hulfe von bosen Geistern entstehenden Be: schädigungen von Menschen, Thieren, und Saaten: an die wunderthatigen Rrafte und Wirkungen von Martyrern, Heiligen, und des . ren Ueberbleibseln: an die weissagende Kraft von lebenden Beiligen, und den vorbedeutenden Sinn von gewissen Traumen, und ungewöhn lichen Erscheinungen der Matur; allein der Glaube an eine solche Sterndeuteren, und eine solche Magie, und Theurgie, als die Romer gelehrt, und geubt hatten, verschwand bald nach den Eroberungen der Teutschen Wolker; und man-wird schwerlich unter ben Frankischen, und andern Teutschen Königen und Kaisern vom siebenten bis in das zwolfte Jahrhundert irgend Jemanden nennen konnen, der Sterndeus ter und Magier auf eine solche Art befolgt, oder an seinem Hofe unterhalten hatte, als die Romis

Römischen Kaiser, und Römischen Grossen thaten c).

Gleich nach der ersten Bekanntschaft aber der Christlichen Gelehrten, und Völker mit den

c) Allerdings blieben unter den Frankischen Ko. nigen und Kaifern bes 7. 8. 9. Jahrhunderts einige Spuren ber magischen Runfte der Ros mer übrig, so wie der ursprüngliche Aberglaus be aller Teutschen Bolker fortdauerte. Allein Jene waren lange nicht so verbreitet, und ge= ehrt, als sie es in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, und dann vom drepzehus ten Jahrhundert an waren. Dies fiebt man aus allen Gesehen der Teutschen Wölfer, und den Concilien, die unter denfelben gehalten worden, (de Cautz de cultibus magicis p. 127. et sq.) vorzüglich aus folgendem Kanon bes fechsten Conciliums gu Paris, das im Jahr 829. versammelt war. (Tit. 3. c. 2. bepm Thiers Traité des superstitions Vol. I. Ch. 3. p. 17.) "Es gibt noch andere fehr verderbliche Uebel, die unftreitig Ueberbleibsel des Seiden= thums find. Dergleichen find bie Magie, die Aftrologie, bas Looswerfen, bas Bezaubern, Beschwören, Wahrsagen und Traumdeuten. Es ift auffer allem Zwepfel, und mehrere Pers sonen wissen es, daß gewisse Leute durch Wahr= sagerenen, und andere Teufelskunste, die in Liebestranten, und dem Geben von gemiffen Urten von Fleisch, ober Amuleten besteben, ben Beift der Menfchen fo einnehmen, daß fie dieselben dumm und gefühllos gegen die Ue= bel machen, welche sie ihnen jufugen. M 5 fagt

ben Saracenen in Spanien, und im Orient fingen die astrologischen und magischen Künste an, sich in dem Abendländischen Europa zu äusssern. Da alle Christliche Gelehrte des eilsten, zwölsten, und drenzehnten Jahrhunderts, wels ich die Sprache, Schriften, und Kennts nisse der Araber eigen machten, auch ihre Astroslogie,

fagt auch, daß fie burch ihre Zauberwerke bie Luft verfinftern, Sagelwetter hervorbringen, Mild und Fruchte ben Ginen nehmen, und ben Undern geben, und ungahlige andere Dins ge verrichten können. Wenn man Einige von Diefen Leuten entbect, es feven Manner, oder Weiber; fo muß man fie um befto ftren= ger ftrafen, ba fie tein Bebenten tragen, bem Teufel offentlich ju bienen." - Die von mit bezeichneten Worte bes Kanons beweifen, bag die angeblichen Bauberer und Wahrfager im 9. Sahrhundert ohne Bergleichung feltener und verborgener, und der Glaube baran in gleichem Werhaltniffe fdmacher mar, als ju den Zeiten des Gregor von Tours. — Nicht meniger mertwurdig find die Gefete bes Longobardis schen Königs Rothar, des Kaisers Ludewig des frommen, und des Concilii Trullani vom 3. 692. welche de Cautz p. 131. 132. 138. ans führt, und in welchen Zauberepen entwedet gang geläugnet, ober als Wolfsaberglaube verworfen werden. Man tefe endlich die Grunde des heiligen Agobardus aus dem neunten Jahr: hundert gegen den Wahn von Wettermachern. P. 149. 144.

logie, und Magie annahmen; so ist es höchst glaubwürdig, was Wilhelm von Malmesz bury von Gerbert, dem nachherigen Pabst Sylvester dem Iweyten erzählt, daß dieser Lehrer des Königs Robert von Frankreich, und des Kaisers Otto des Dritten neben den übrigen Wissenschaften der Araber auch die astros logischen, und magischen Künste in Spanien gelernt, und nachher geübt habe d). Der mas

d) de Gestis regum Anglorum II, p. 64. 65. Et sicut Christiani Toletum, ita ipsi (Saraceni) Hispalim, quam Sibiliam vulgariter vocant, caput regni habent, divinationibus et incantationibus more gentis familiari studentes. Ad hos igitur, ut dixi, Gerbertus perveniens, desiderio satis fecit. Ibi vicit scientia Ptolemaeum in Astrolabio, Alcandraeum in aftrorum interstitio, Juliam Firmicum in fato. Ibi quid cantus et volatus avium portendit, didicit. Ibi excire tenues ex inferno figuras; ibi postremo quid quid vel noxium vel falubre curiofitas humana deprehendit. Nam de licitis artibus Arithmetica. Musica, et Geometria nihil attinet dicere, quas ita ebibit, ut inferiores ingenio suo ostenderet, et magna industria revocaret in Galliam omnino ibi jam pridem obsoletas. Abacum certe primus a Saracenis rapiens, regulas dedit, quae a sudantibus Abacistis vix intelliguntur. Wils helm von Malmesbury glaubte es nicht, was man vom Gerbert erzählte, daß biefer

magische und astrologische Saame, den Gersbert im zehnten Jahrhundert ausgestreut hatste e), wurde im eilsten von Constantin dem Afri-

feinem Arabischen Lehrer die Schrift, in wels der die groften Geheimniffe deffelben enthalsten gewesen, entwandt habe, und damit ent= flohen fen: daß er von feinem Lehrer verfolgt, und diefen Verfolgungen baburch entzogen wors ben, daß er den bofen Feind angerufen, welcher ihn schnell über das Meer getragen habe. haec vulgariter ficta crederet aliquis, eo quod soleat populus literatorum famam laedere, dicens illum loqui cum daemone, quem in alique viderint excellentem opere. Dagegen glaub: te Wilhelm von Malmesbury an die magi= schen Kunfte bes Raisers Octo, und seines Lehrers Gerbert, p. 65. und an einen von die= fem gegoffenen magischen ober weisfagenden Haec Aquitannici verba ideo inserui, Ropf. ne alicui mirum videatur, quod de Gerberto fama dispersir, fudisse sibi statuae caput, certa inspectione syderum, cum videlicet omnes planetae exordia cursus sui meditarentur, quod non nisi interrogatum loqueretur, sed verum vel affirmative, vel negative pronunciaret p. 67. Kaft alle Magier ber folgenden Jahrhunderte hatten folde magische Ropfe, oder abnliche oras kelnde Gegenstände.

e) Ausser den Gerbert waren im 10. Jahrhuns dert auch noch Andere wegen ihrer magischen Aunste berühmt. Hoc tempore, sagt Tritheim in chr. Hirsaug, ad annum 970. p. 44. Bulgaribus imperabant duo filii Simeonis monachi Petrus et Bajanus, quorum Bajanus in arte ma-

gica

Ufrikaner, diesem schon mehrmahl erwähnten Uebersetzer Arabischer Schriften vermehrt, ges nährt, und verbreitet; denn Constantin war, wie in den übrigen Wissenschaften der Araber, also auch in der Magie, oder wie man im eilfsten und zwölften Jahrhundert häusig sagte, in der Nekromantie ersahren f). Um dieselbige Zeit erhielt Verengarius, wahrscheinlich durch die Bekanntschaft mit Arabischen Schriften, oder Gelehrten gleichfalls einen grossen Ruf in der Nekromantie g). Bald nachher singen Wahrsager und Zeichendeuter an, sich in die Höse der Grossen einzuschleichen. Mit solchen Vetrügern war der berüchtigte Erzbischof von

gica doctissimus erat, et per eam multa mirabilia faciebat. Quotiescunque aut quandocunque voluit, mutavit se in lupum, vel in cujuslibet alterius bestiae formam, vel ut penitus a nullo videretur: et alia miranda et potuit et secit, de quibus homines magnam in admirationem perducere consuevit.

f) Paul. Diaconus de viris illustr. Casinens. ap. Murator. VI. p. 40. 41. Constantinus Africanus Babylonam petiit, in qua . . . . Astronomiam. Necromanticam . . . . pleuissime edoctus est.

g) Chronicon Turonense Msptum apud Launoy de scholis celebr. cap. 5. Anno 1060. clarebat Magister Berengarius . . . in Necromantia clarissimus. V. umgeben; und solche Betrüger hörte und besohnte er mehr, als die weisesten, und besten Männer h). Im zwölften Jahrhundert trugen die Creuzzüge, und die häusigen Wallfahrten nach dem gelobten Lande noch viel mehr, als die Schriften der Araber zur, Verbreitung der Künsste des Aberglaubens bep. Die Streiter, und Pilgrime, die nach Palästina zogen, nahmen dem größen Theile nach Morgenläuderinnen zu Weibern oder Veyschläserinnen; und diese Morz

h) Adam. Brem. Hist. eccles, c. 153. inp. c. 154. 155. Talibus igitur personis plena fuit domus Episcopi. Quibus accesserunt cotidie alii Gnathones, Parasiti, somniatores, et rumigeruli, qui ea', quae ipsi confinxerunt, nobisque placitura rebantur, jactabant fibi per Angelos revelata; jam publice divinantes, Hammaburgensem Patriarcham . . cito Papam futurum. . . . . Et quidem haec, licet ficte ab adulatoribus et pro quaestu promitterentur, Episcopus tamen quasi de coelo sonuissent, vera omnia putabat, trahens ex scripturis quaedam praesagia rerum, quae fieri debeant hominibus, data vel in fomniis, vel in augurifs, vel in communibus sermonum loquelis, vel in insolitis elementorum Quare dicitur eum morem insuevisse, ut dum cubitum ibat, fabulis delectaretur: cum expergisceretur, somniis: quotiens vero iterincepit, auspiciis.

gens

genländischen, oder wenigstens von Morgenlans derinnen gebohrnen Weiber und Concubinen verführten ihre Manner und Benschläfer so wohl zu den Kunsten der Beschwörung, und Zauberen, in welchen sie unterrichtet zu seyn glaubten i), als zum Gebrauch von Indischen, oder Saracenischen Quacksalbern, die zwar in ber achten Arznenkunde ausserst unwissend, aber besto geschickter in der Empfehlung und Anwen: dung von vermeyntlich übernatürlichen Mitteln waren k). Gewiß waren es die bekannten und gefürchteten Kunste der Judischen, und anderer Morgenlandischen Aerzte, welche im J. 1188. das Edict veranlaßten, daß ben der Erdnung Ris

i) Jacob. de Vitriaco Hist. Hierosol. c. 73. p. 1089. in Vol. II. Gest. dei per Francos. Sacrifegiis enim (Pullanorum uxores) malesiciis, et abominationibus innumeris a Surianis et Saracenis mulieribus supra modum, et incredibiliter sunt instructae.

k) Wilhelm. Tyr. Lib. XVIII. c. 34. Nostri enim orientales Principes, maxime id efficientibus mulieribus, spreta Latinorum nostrorum physica, et medendi modo, solis Judaeis, Samaritanis, Syris, et Saracenis sidem habentes, eorum curae se subjiciunt imprudenter, et eis se commendant, physicarum rationum prorsus ignaris.

Richards I. weder Weiber, noch Juden ges genwärtig seyn sollten !). Vorzüglich scheint sich der Gebrauch von Amuleten, und der Glaus be an die wunderbaren Kräfte der edlen Steine durch die Creuzzüge, und die Rücksehr der Ereutzsahrer in Europa verbreitet zu haben. Der Cardinal von Vitri hielt es für Abere glauben, wenn mann sich einbilde, daß das Tragen von gewissen Edelsteinen Vorzüge des Geistes, und Herzens verleihen könnte; allein die ausservehentlichen Heilträfte, oder übelabe treibenden Eigenschaften derselben erzählte er mit einer eben so innigen Ueberzeugung, als womit sie im Morgenlande angenommen wurs den m).

In gleichem Verhältnisse mit den erwähnten aus dem Orient entsprungenen Arten des Abers glaubens entstand oder verstärkte sich auch der Hang

Committee

<sup>1)</sup> Matthaeus Paris ad h. annum p. 108. Die itaque praecedenti communi interdictum est edicto, ne Judaei aut mulieres interessent propter magicas artes, quae solent in regum coronationibus exerceri; de quibus Judaei, et aliquae mulieres sunt infames.

m) l. c. cap. 89. p. 1106. 1107.

Bang zur Sterndeuteren, und eine Leichtglaus bigkeit, welcher keine Wunder zu groß waren. Wilhelm von Malmesbury führt in seinen historischen Werken ungleich mehr, und auch viel ungereimtere Geschichten von Teufelsers scheinungen, und Teufelskunsten an, als man in den guten Geschichtschreibern des zehnten und eilften Jahrhunderts antrifft n). 3m zwölften Jahrhundert wurden Merlins Pro: phezeyungen von vielen Gelehrten in Frankreich und England angenommen o), und dieses gross se Ansehen behielten die Merlinischen Prophes zenungen in mehrern nachfolgenden Jahrhunder: ten p). Astrologen erhoben in allen Ländern Europens ihr Haupt, und die Sicilianischen Konige waren allem Vermuthen nach die ersten-Christlichen Regenten, welche nach Art der Sat racenischen Fürsten Sterndeuter an ihrem Sofe unterhielten q). Die Christlichen Aftrologen glaube

n) Man sehe bes. p. 85. 99. 115. 116. 125. o) Matth. Paris, ad a. 1152. p. 61. Lebeuf p. 299.

p) Froiss. IV. c. 91. p. 361. c. 119. p.349. q) Du Fresnoy in seinen Anmerk. jum Comines Vol. IV. p. 945.

glaubten ihrer Kunst so gewiß zu sent, daß sie mit der grösten Zuversicht den Untergang der Welt auf das J. 1184. und dann einen alles verheerenden Sturmwind, und Pestilenz auf das J. 1187. ankundigten r). Weder die durch die Erfahrung bewiesene Falschheit dieser Prophezenungen, noch die Grunde, welche die berühmtesten Gelehrten und Schriftsteller des zwölften Jahrhunderts dagegen vorbrachten, schüßten die nachfolgenden Generationen gegen die Anhänglichkeit an den astrologischen, und magischen Kunsten. Um desto mehr aber verdient es angemerkt zu werden, daß Abalard, und dessen Lehrer, Schuler, und Zeitgenossen die Astrologie, und Magie nicht allein nicht ans nahmen, sondern daß im Gegentheil Mehrere derselben, und nahmentlich hildebert, hus go de St. Victore, und Johann von Salisbury diese falschen Künste mit allen den Gründen bestritten, welche die Geschichte, die Erfahrung, die Religion, und die gesunde

r) Lebeuf 100. IoI.

Vernunft nur irgend darbieten konnten s). Aus dem letztern Schriftsteller will ich kürzlich dieses nigen Stellen ausziehen, aus welchen man den Zustand der astrologischen und magischen Künsste im zwölsten Jahrhundert, und das Ansehen, in welchem sie standen, abnehmen kann.

Im wenigsten galten in dem Zeitalter des Johann von Salisbury die Seheimnisse der Traumdeuter, und anderer Zeichendeuter, von welchen er sagt, daß sie im Dunkeln verssteckt sehen, und daß sie nicht das Herz hätten, aus ihren Schlupswinkeln hervorzugehen the Verachtet und verhaßt waren ferner die Versschwörer, welche vorgaben, die Seister der Verstorbenen hervorzurusen u). Die Sterns

dens

s) Man febe bessen Polycratic. Lib. It. cap. 19. 25. 27. 28.

t) II. c. 17. et 27. Nam de auspicibus, auguribus, salissatoribus, ariolis, Pythonicis, aruspicibus, et aliis, quorum prae multitudine taediosa est enumerario, productiorem sermonem texere, cum nemo istorum jam progrediatur in lucem, sed in latibulis, si quis est, exerceat opera tenebrarum, supervacaneum est.

u) l. c. c. 27. Quid de Necromanticis dicam, quorum impietas deo auctore per se ipsam ubin 2 que

deuter hingegen, und gewisse Magier fanden einen grössern Benfall, selbst unter der Geists stichkeit; und eben deswegen bestreitet Johann von Salisbury die Astrologie, und Spies gelmagie viel weitläuftiger, als andere Arten von Aberglauben. Die Aftrologen der damahs ligen Zeit vermassen sich, alle kunftige Dinge aus den Sternen vorhersagen zu kommen x). Sie nahmen ben ihren Vorhersagungen nicht nur auf die eigenthumlichen Eigenschaften der himmlischen Corper, sondern auch auf die Stern: Kilder, zu welchen sie gehörten, nauf ihren Stand, und ihre Verbindungen Rucksicht. Sie behaupteten damahls schon, daß man gewisse Bilder verfertigen konne, welche die Einflusse der himmlischen Corper, oder den Geist des Les bens empfingen, und von welchen man die ges heimsten Dinge erfahren konne y). Doch haus figer

que jam viluit, nisi quod morte digni sunt, qui a morte conantur scientiam mutuare?

x) c. 19. 25.

y) Ad tantam denique quidam pervenere vesaniam, ut ex diversis stellarum positionibus dicant imaginem ab homine posse formari, quae si per

figer war, wie es scheint, der Gebrauch von magischen Spiegeln, und die so genannte magia specularia z). Johann von Salisbury selbst war in seiner Kindheit in Gefahr, in diese Spiegelmagie eingeweiht zu werden. Ein Priester, welchem er zur Erlernung der Psalmen übergeben worden war, befahl ihm, und einem etwas groffern Knaben, daß fie fich zu seinen Fussen hinseben sollten. Er bestrich ihre Ragel mit einem geweihten Oehl, sprach unbekannte Nahmen und Beschwörungen aus, und fragte dann die Knaben, was sie nun in ihren Rägeln, oder in einem polirten Becken sahen? Der Mits schaler des Johann von Salisbury entdecks. te allerley zarte aber dunkle Vilder. Er hinger gen nahm nichts, als seine Rägel, das Bets ken nund die übrigen Gegenstände wahr, welche er auch vorher gesehen hatte. Von diesem ers sten

per intervalla temporum, et quadam ratione proportionum in constellatione servata formetur, stellarum nutu recipiet spiritum vitae, et consulentibus occultae veritatis manifestabit arcana, cap. 19.

2) c. 28.

sten Versuch an wurde Johann von Saliss bury als zu magischen Unternehmungen untüchs tig betrachtet, und von seinem Lehrer nicht weiter zugezogen, wenn er die Spiegelmagie Aben wollte. In seinem reifern Alter fing Johann von Salisbury an, diese falsche Kunst zu verabscheuen, in welchem Abscheu er dadurch bestärkt wurde, daß die grosse Zahl von Spiegelzauberern, welche er kannte, insger fammt ihr Gesicht verlohr a): zwen ausges nommen, namfich ben Priefter, ber ihn selbst als ein Werkzeug seiner magischen Operationen gebraucht hatte, und noch einen andern Geift kichen. Beide gingen aus Reue über ihre Berirrungen in geistliche Häuser zu Clugny. Sie retteten dadurch zwar ihr Leben: dennoch aber gestanden sie, daß sie viel mehr Unges mach, als ihre Mitbrüder zu dulden gehabt hatten.

Was ich bisher von aftrologischen, und mas gischen Künsten unter den christlichen Völkern des

a) cum specularios multos tunc noverim ... omnes benesicio luminis orbatos vidi, exceptis duobus,

des Mittelalters angeführt habe, das war nur ein Vorspiel dessen, was im dreyzehnten, und den folgenden Jahrhunderten entstand. Es ers ging den geheimen, oder so genannten höheren Wissenschaften, wie der Scholastik. Die Burzzeln, oder die erstern Aufänge der Einen, und der Andern erstrecken sich in das zwölfte, und eiste, oder gar in das zehnte Jahrhundert hinein. Der eigentliche Stamm derselben wuchs erst im dreyzehnten Jahrhundert empor, und erhielt dann im vierzehnten seine gröste Stärke, oder Wollkommenheit. Die höheren Wissenschaften dauerten eben so lange, und noch länger, als die Scholastik fort.

Die mannichfaltige Gemeinschaft mit den Saracenen, und Juden im Morgenlande, in Spanien, Sicilien, und andern Gegenden erz zeugte unter den Christlichen Volkern unsers Erdtheils gegen das Ende des zwölften und im Unfange des drenzehnten Jahrhunderts eis nen kesten, und allgemeinen Glauben an die askrologischen und medicinischen Künste, und Geheimnisse der Araber, und threr Schüler,

det

der Juden. Im Anfange des drenzehnten Jahrhunderts hatten alle christliche Könige Hoff sterndeuter, die entweder Saracenen, oder Jus den, oder Zöglinge der Einen, und der Andern waren, weswegen sie auch die Schriften bersels ben übersetten. Unter den Rathen bes Konigs Seinrich III. von England, sagt Matthaus von Paris b), war auch ein Meister Wills belm, mit dem Beynahmen von Peregund, der in der Astronomie hoch erfahren war, Dies fer versicherte standhaft in Gegenwart seines Herrn, daß, wenn der König von Frankreich seine Unternehmung fortsete, er entweder nie lebendig zurückkommen, ober wenigstens eine ganzliche Miederlage leiden wurde. Kaiser Friederich II. war stets mit Uebersetzern Arabischer Schriften, und mit Arabisch gesinnten Aerzten und Sterns deutern umgeben. Er traute den Aussprüchen der Lettern so vollkommen, daß er sein Beys lager mit der schönen Isabelle von England nicht eher vollzog, als bis seine Sterndeuter ihm die gluckliche Stunde angezeigt hatten,

b) ad a. 1226, p. 229.

und nach vollzogener Vermählung betheuerte er mit der vollkommensten Zuversicht: seine Ges mahlinn habe einen Prinzen empfangen c). Alphonsus von Castilien schätze die Astro: nomie nur um der Sterndeuteren willen, und versammelte an seinem Hofe alle Mauren, und Juden, die als Sternbeuter einigen Ruf hats ten d). Den groffen Fürsten folgten bald die grossen Städte, die auch Städtastrologen zu halten anfingen. In der ersten Halfte des viers zehnten Jahrhunderts bewilligten die Einwohe

(s) Id. ad a. 1235. p. 285. 11. Noche vero, qua concubuit imperator cum ea, noluit eam carnaliter cognoscere, donec competens hora ab Astrologis ei nunciaretur. Consummata autem carnali commixtione summo mane, deputavit eam quasi praegnantem diligenti custodiae, dicens ei; custodi te diligenter, quia habes in utero puerum.

d) Unter andern Cornel. Agrippa de vanit. scient. c. 30. Sed et Alphonsus secutus aliquando judicium Rabbi Isaac cognomento Bazam, novem sphaeras tenuit; sed post quatuor annos ab editione tabularum fuarum adhaerens fententiis Albuhassen Mauri, atque Albategni, sese revocavit ad octo. Ipse et Rabbi Abraam Abenazra, et Rabbi Levi, ac Rabbi Abraam cutus nullum orbem mobilem supra octavum autumant.

ner von Bologna dem Johann de Luna eine jährliche Besoldung, weil er schon lange als Urzt, und Sterndeuter die Wohlsahrt der Stadt mit grosser Treue und Mühr besördert habe e). Die expositio sphaerae von Joshann von Galisar, oder de sacro Bosco wurde im drenzehnten Jahrhundert vorzüglich ben dem Unterricht, und der Ausübung der Astrostogie gebraucht f).

Weit entfernt, sich dem einbrechenden Abers glauben der höheren Stände zu widersetzen, beförderte vielmehr der Stand der Lehrer auf den berühmtesten hohen Schulen die Annahme und Vefestigung des astrologischen und magisschen Aberglaubens der Araber. Albert war, wie der erste wahre Urheber der Scholastik, als auch der erste öffentliche Lehrer der Astrolos gie, Magie, und Alchymie in dem christlichen Europa; und ihm folgten Thomas von Aquis no, Rogerius Baco, Raymundus Luls Ius, und unzählige Andere, deren Nahmen weniger bekannt, oder ganz vergessen sind.

211:

<sup>(</sup>e) Fattorini I. 494. . f) Ib.

Albert der Grosse theilte die Sternkunde in die theoretische, und praktische. Unter der Erssen verstand er das, was wir jest Astronomie nennen: eine Untersuchung der Grösse, Bewesgungen; Veränderungen, und Verhältnisse der himmlischen Edrper g). Die praktische Astronosmie war nach Albert dem Grossen die Sternsdeuteren, oder die Wissenschaft der Urtheile, oder Vedeutungen der Gestirne h). Diese Astrologie zerlegte er in zwen Theile. Der erste einleitende enthält die Gründe, und Grundssähe der Sterndeuteren; und der zwente die Anwendung derselben i). Dieser zwente Theile der Ustrologie zersällt wieder in vier Abschnitte,

h) Ib. cap. 2. Secunda magna scientia, quae similiter astronomia dicitur, est scientia judiciorum astrorum, quae est ligamentum naturalis philosophiae, et mathematicae.

i) l.c. cap. 8.

g) Speculum Astronomiae im 5. B. seiner oper. omn. p. 656. cap. 1. Johannes Picus advers. Astr. p. 289. in Op. Edit. Bas. 1601. zwenfelste, ob das speculum von Albert dem Grossen sep. Anch ich zwenfelte anfangs. Dieser Zwensfel aber verschwand, als ich wahrnahm, daß Albert in andern unlängdar achten Schriften nicht weniger, als in dem speculo deraisonenitt hatte.

unter welchen ber erste von den Revolutionen, ober von den Verbindungen der Planeten, den Umwälzungen; und Veränderungen der Welts jahre: ber andere von den Nativitäten: der britte von den astrologischen Fragen, und der vierte von der Wahl glücklicher Zeiten, und von den astrologischen Bildern handelt, welche Wissenschaft der Bilder Albert den höchsten Gipfel der Astrologie nennt k). Albert der Grosse gibt ben einem jeden Theile und Abs schnitt der Ustrologie die Quellen, und zwar, den Ptolemaus ausgenommen (welchen 211: bert für einen Aegyptischen König hielt) laus ter Arabische Schriften an: unterscheidet sorge fältig die nüglichen von den verbotenen nekro: mantischen Buchern: und widerlegt die Eins würfe gegen die Wirklichkeit, Mühlichkeit, und Er: laubtheit der Aftrologie 1).

Die erhabene Wissenschaft, die Schicksale der Menschen, und andere kunftige Begebens heiten aus dem Stande und den Bewegungen der

k) Sublimitas astronomiae est imaginum scientia.

<sup>1)</sup> bes. c. 13. 14.

ber himmlischen Corper vorherzusagen, ift, fagt Albertus, am meisten durch zwenerlen Arten von nekromantischen, oder magischen Bildern verbächtig gemacht worden, die man mit ihr verbunden hat, die aber dieser lobense würdigen Wissenschaft gar nicht angehören. Die erste Art bieser Bilder besteht aus denjes nigen, welche der Grieche Toz, und der Bas bylonier Germath zu verfertigen gelehrt has ben m). Diese Bilder werden ben den Mahe men der 54. Engel, die dem Monde dienen sollen, exorcisirt, und mit sieben Rahmen in natürlicher Ordnung beschrieben, wenn man dadurch eine gute Sache erreichen will, und hingegen mit sieben Mahmen in verkehrter Richtung, wenn man die Absicht hat, Schaden damit zu thun. Nicht so gefährlich, aber doch gleichfalls verabscheuungswürdig sind diejenigen Bilder, die mit gewissen Charafteren, und unter gewissen Beschwörungen beschrieben wers den, wie die vier Ringe des Salomo, die neun Candaria, die dren Figuren der Geister, welche

m) c. XI.

welche die Fürsten in den, vier Weitgegenden seyn sollen, der Almandal des Salomo, und die sieben Nahmen aus dem Buche Vraharum. Es ist schon lange, sest Albert hinzu, daß ich die Schriften gelesen habe, in welchen von dies sen Bildern gehandelt wird. Ich, las sie, um diesenigen wiederlegen zu können, welche sich auf dieselben berufen. Ich las sie aber mit Furcht und Zittern, und mein Geist sand keis ne Ruhe darin. So viel ich mich deren ers innern kann, will ich ihre Titel herseßen, und nun sührt Albert n) eine sehr große se Menge von Büchern an, in welchen dies se nekromantischen Bilder untersucht worden waren.

Von diesen beiden Arten von Vildern uns terscheiden sich die ächten astrologischen gänzlich. Diese verlangen weder Beschwörungen, noch Räucherungen, noch Inschriften von Nahmen und Charakteren, sondern sie erhalten ihre ganze Kraft von den Einstüssen der himmlischen Corper. Wohlthätige Vilder werden unter

glucks

glucklichen, schädliche unter unglücklichen Cons stellationen gegossen, wie es in dem Buche Thebith, und in einem Werke des Ptolemaus beschrieben worden ist o). Wenn man ben dem Giessen eines solchen Vildes auch sagt: dies ist ein Bild der Zersterung von Scorpios nen an einem gewissen Orte, so lange das Bild daselbst aufbewahrt wird; so scheint dieses gar teine Beschwörung, oder Exorcisation zu senn Eben so wenig kann man es Zauberen nennen, wenn man auf beide Seiten eines folchen Bils: des die Worte schreibt: Zerstörung oder Scors pion: oder wenn man auf ein Bild, das Liebe etwecken soll, das Wort Liebe grabt. Ich empfehle solche astrologische Bilder nicht gerade au; allein es scheint mir auch nicht recht, daß sie die Schuld-von verwerflichen Bildern tragen sollen p). Um Ende seines Spiegels der Ustros logie rath Albert selbst die nekromantischen Schriften eher benzubehalten, als zu zerstören; denn es konne bald eine Zeit kommen, wo es aus wichtigen Grunden, Die er nicht sagen moge,

o) ib. p) c. 15.

möge, von dem grösten Nußen seyn würde, solche Schriften einzusehen. Es gabe überdem einige Erfährungsbüchet, oder Sammlungen von Versuchen, deren Titel denen der nekros mantischen Werke ähnlich seyen: z. B. Geos mantie, Hydromantie, Aeromantie, Pyros mantie, und Chiromantie. Er verwirft die Pyromantie, und Aeromantie als trüglich, oder wenigstens als bedenklich. Die Geomantie, und Chiromantie hingegen scheinen ihm Töchter der Astrologie zu seyn 4).

Noch ausführlicher, als in seinem speculo astronomiae redet Albert von den astrolos gischen Bilbern in seinem Werke über die Mis neralien r): aus welchem ich noch Einiges ans führen will. Alles, heißt es hier, was die Natur, und Kunst hervorbringt, wird von himmlischen Kräften bewegt s). Die Figuren der Himmel, und der himmlischen Corper waren

<sup>(</sup>q) c. 16.

r) Lib. II. Tract. III. cap. 3 - 5. In T. II. Op. Par. II. p. 240. 41.

c) Est autem principium in ipsa scientia, omnia, quaecunque siunt a natura vel arte, moveri a virtutibus coelestibus primo.

ben

vor allen übrigen erschaffenen Dingen ba, und eben daher haben sie einen Einfluß auf Alles, was nach ihnen entstanden ist. Hieraus folgt nothwendig, daß wenn man eine himmlische Kigur gehörig beobachtet, und das Bild derfel: ben irgend einem Werke der Natur, oder der Kunst aufdrückt, alsbann ein Theil der Krafte der Erstern in das Lettere einfliesse. Aus diesem Grunde befahlen die ersten Lehrer der Ratur: kunde, daß man edle Steine, oder auch Bit= der von Metall alsdann graben, oder graben lassen musse, wann die denselben entsprechenden himmlischen Corper, oder Sternbilder die gros ste Macht äusserten; und durch solche Bilder brachten sie ausserordentliche Dinge hervor. Ungeachtet, sagt Albert, das Gesagte hins teichend wäre, so will ich doch zum Trost der Leser noch Einiges über die Bedeutung Bilder hersetsen t). Der Widder, oder der Lowe, oder der Schüße theilen wegen ihres Feuers, et propter orientalem triplicitatem

den Steinen, und metallenen Platten, worauf sie gegraben werden, eine abtreibende Kraft gegen Fieber, Wassersucht, Lahmung, u. s. w. mit, und weil die Warme etwas Reges, ober Bewegendes hat, so behauptet man, daß dies jenigen, welche die genannten Bilder tragen, geistreich und beredt werden, und zu hohen Wenn man die Zeichen Ehren emporsteigen. der Zwillinge, der Wage, und des Wassers manns gehörig in Stein, oder Metall ein: schneidet; so massigen sie propter triplicitatem aeream et occidentalem die feuchte Hiße, und machen zur Eintracht, Freundschaft, und eis ner sorgfältigen Beobachtung der Gesetze ber Billigkeit, und Gerechtigkeit geneigt. Der Krebs hingegen, der Scorpion, und die Fische massigen propter triplicitatem aqueam, et septemtrionalem heisse, und austrocknende Fieber, und geben denen, welche fie tragen, einen Sang zu Lugen, Unbeständigkeit, Ungerechtigkeit, und Ueppigkeit. Der Widder endlich, die Junge frau, und ber Steinbock find in Unsehung ihs rer Wirkung kalt, und trocken. Sie heilen Das

daher hitige Krankheiten, und ziehen zu einem religiösen, oder auch zum Landleben hin. — Auf eine ähnliche Urt verhält es sich mit den Bildern, die ausser dem Thierkreise beschrieben werden.

Da Albert der Groffe glaubte, daß man durch gewisse Charaktere, und Beschwörungss formeln höhere Naturen herbeylocken oder zwins gen konne: daß alle Dinge in der Unterwelt den himmlischen Corpern gehorchten, oder folgs. ten: daß diese unaufhörlich in Jene einflossen, und bag endlich jedes Wesen eigenthumliche vers borgene Kräfte habe; so war er mit diesen Vor: aussetzungen, welche er für lauter unumstößlis che Axiomen hielt, allen Tauschungen wohlthätigen so wohl, als menschenfeindlichen Magie, oder der nachher so genannten Magia alba, und Magia nigra offen. - Reine Sub: stanz, sagt Albert mit dem Johann von Damaskus, ist leer von eigenthumlichen und substantiellen Kraften; denn es ware la: therlich zu sagen, daß die ersten Eigenschaften (primae qualitates) der Dinge mannichfaltige

Wirkungen hervorbringen, und daß die substans tiellen Formen der Dinge, welche die Natur denselben als das Beste, und Edelste geschenkt hat, ohne Wirksamkeit sepen u). Daß in der ganzen Natur eine jede Gattung von Dingen, und jede einzelne Substanz ihre eigenthamlis chen Krafte habe, wird durch die Wirkungen der einfachen Arznegen, noch mehr aber durch die Wissenschaft der Beschwörungen, und Alli: gationen, oder der Amulete bewiesen, als in welcher man lehrt, daß Gliedmaassen verschiedes ner Thiere, wenn sie an den Hals, oder die Rippen, u. f. w. gehängt werden, ausserordent: liche Wirkungen erzeugen. Eben dieses thun Kräuter, Wurzeln, und Hölzer: bas Fleisch, und selbst die abgeführten Unreinigkeiten von Menschen und Vieh, indem unter andern der Unrath von Wölfen die gröften Krafte gegen Gifte, und ahnliche Uebel aussert. Es ist das her nicht zu verwundern, daß alle oder fast als le Steine verborgene ausserordentliche Eigenschaf: ten besigen.

u) De Mineral. Lib. II. Tract. I. cap. I. p. 224.

Es ware langweilig, und ohne Nugen, wenn man die wunderbaren Kräfte, welche Albert der Groffe nach dem Beyspiel der Araber den bekanntesten Steinarten zuschreibt, weitläuftig anführen wollte; und ich bleibe daher bloß ben dem stehen, was dieser Schullehrer von dem Magnet, und dem Sapphyr ruhmt. -Der Magnet, sagt Albert x), wird am haus figsten in dem Indischen Meere gefunden, und zwar in einer solchen Menge, daß es für Schifs fe, welche eiserne Rägel an ihren Aussenseiten haben, gefährlich ist, sich auf dies Meer zu wagen. Der Magnet verliert seine Eisenans ziehende Kraft, wenn man ihn mit Knoblauch bestreicht, oder demselben einen Demant unters legt. In unsern Zeiten fand man einen Mag: net, der von der einen Seite Eisen anzog, und von der andern zurückstieß. Einer von unsern Brudern, ein sehr neugieriger Experimentator, versicherte mir, ben dem Kaiser Friederich eis nen Magnet gesehen zu haben, ber nicht das

x) i. c. Tract, 2. cap. 11. p. 233.

Eisen anzog, sondern von dem Eisen angezogen wurde. Mach dem Aristoteles gibt es Mags nete, welche Menschenfleisch anziehen. In ber Magie wird gelehrt, daß dieser Stein Traume und Phantasten errege, besonders wenn er ges. hörig geweiht, und mit gewissen Charakteren bezeichnet ist y). Man sagt auch, daß der Magnet, mit Most eingenommen, die Wasser: sucht heile: daß er teusche Frauen, denen man ihn unter den Kopf lege, zur Umarmung ihrer Manner reiße, und Chebrecherinnen hingegen aus dem Bett fallen mache: daß endlich Diebe den zerstossenen Magnet in den vier Ecken der Häuser, in welche sie eingebrochen sind, auf Kohlen streuen, weil dadurch die Schlafenden so gebunden wurden, daß die Diebe ohne Sto: rung Alles wegnehmen, und ohne Gefahr der Berfolgung fich entfernen konnten.

An dem Sapphyr, fährt Albert bald nach: her fort 2), habe ich selbst die Tugend wahr: ges

y) In magicis autem traditur, quod phantasias mirabiliter commovet, principaliter seu praecipue, si consecratus obsecratione et charactere sit, sicut docetur in Magicis.

z) cap. 17. p. 236.

genommen, daß er zwey Geschwure geheilt hat. Eben dieser Stein soll auch den Menschen keusch machen, ben Schweiß zurückhalten, und die Schmerken der Stirn und der Junge heilen. Ich selbst habe einen Sapphyr ein Auge berühs ren, und dies Auge von allen Unreinigkeiten faubern gesehen a). Bevor aber dieses ger Schieht, muß der Stein in faltes Wasser gelegt werden, und eben so auch nachher. Es ist falsch, daß der Sapphyr Farbe und Kraft vers liert, wenn er Geschwäre geheilt hat. Ich war Augenzeuge, daß ein, und eben berselbe Sapphyr nach einem Zwischenraum von vier Jahren abermahls zwen Geschwure vertrieb. Man behauptet von diesem Stein; daß er den Corper starte, friedliche Gesinnungen einflosse, Undacht und Frommigkeit befordere, und die Seele im Guten befestige.

Einer der wichtigsten Theile der natürlichen Magie, oder der weissen Kunst war die Alchys mie.

a) Im Lateinischen klingt diese Beobachtung noch wunderbarer: Vidi ego unum in oculum intrare, et sordes ex oculis purgare. ib.

mie, die im Zeitalter des Albertus von uns zähligen Betrügern geübt wurde b). Man gab dem Kupfer und Zinn künstliche Farben, wodurch sie dem Golde und Silber ähnlich wurs den: welche Aehnlichkeiten aber bald verschwanz den, wenn man die angeblich verwandelten Mestalle auf die Feuerprobe setzte c). Die Lehre von den substantiellen Formen bewahrte den Albert gegen die Behauptungen mancher Alschymiker: daß alle Steinarten und Metalle nur aus einem einzigen, oder einartigen Grunds

b) De Mineral. Lib. III. Track I. cap. 9. Der als
teste alchymistische Schriftsteller unter den Aras
bern war Geber. Wieglebs hist krit. Unters,
der Alchemie S. 192. Wahrscheinlich ethiels
ten die Araber die Begierde, unedle Metalle
in edle zu verwandeln, von den Griechen, uns
ter welchen sich diese Krankheit zuerst im 4.
Jahrhundert zeigte. ib. S. 182. bes. 202. und
folgende Seite.

c) l. c. similia his facere possunt, ut tingere rubeum citrino, ut aurum videatur: et album
tingere, donec sit multum simile argento vel
auro, vel cui voluerint corpori... Hoc modo
fere omnes vel in toto, vel in parte procedunt:
propter quod ego experiri feci, quod aurum
alchimicum, quod ad me pervenit, et similiter
argentum, quod sex. vel 7. ignes sustinuit, statim amplius ignitum consumitar et perditur,
et ad saecem quasi revertitur.

ftoff bestünden, und daß man also alle Steine und Metalle in andere ungleichartige verwandeln konne d). Es schien ihm unmöglich, daß die specifischen Verschiedenheiten, oder die wesent: lichen Eigenschaften der Arten und Gattungen auch durch die höchste menschliche Kunst zerstört werden konnten e). Go wie aber die Aerste zuerst den Corper von Unreinigkeiten saubern, und dann der Matur durch stärkende Mittel aufhelfen; so verfahren, sagt Albert, auch die Alchymiker bey der Verwandlung der Metalle. Sie reinigen zuerst das Quecksilber, und den Schwefel, die sich in den Metallen finden, und starken alsdann ihre elementarischen und himms schen Theile nach Verhältniß deffenigen Metalls, was sie hervorbringen wollen. Ben einem sole chen Verfahren wirkt eigentlich die Natur, und nicht die Kunst, als in so ferne sie erleichtert, und nachhilft; und das wahre Gold und Gil: ber

d) 1. c. et p. 213.

e) Caeterum autem quod differentia specifica aliquo tollatur ingenio, non credo possibile: sed exspoliatio accidentium non est impossibilis, vel saltem diminutio eorum. l. c, cap. 9. p. 251.

ser also, was man gewinnt, muß man der Ersstern, und nicht der Letztern verdanken f). — Aller dieser Erklärungen ungeachtet ist es ein: Ieuchtend, daß ein solches Neinigen und Stärsken der Elemente unedler Metalle, wodurch sie bis zu Gold und Silber erhoben werden, von dem wirklichen Verwandeln derselben bloß den Worten nach verschieden war, und daß der Glaube und die Hoffnung des Erstern nicht wes niger, als die des Andern irre sühren muste.

Der Libellus de Alchimia, der sich am Ens de aller Werke Alberts des Grossen sindet, rührt gewiß nicht von Albert her: indem der unbekannte Verfasser die Verwandlung der Ars ten in einander, welche Albert sür unmöglich hielt, mit vielen Erfahrungen und Versuchen zu beweisen sucht g). Allem Ansehen nach ist die

f) Primo enim quidem purgant multum materiam argenti vivi et sulphuris, quam inesse videmus metallis, qua purgata, confortant virtutes materiae, quae insunt ei elementales et coelestes ad proportionem mixtionis metalli, quod intendunt inducere; et tunc ipsa natura operatur, et non ars, nist organice, juvando et expediendo, ut diximus; et sic verum aurum et verum argentum educere et sacere videntur.

g) Lib. de Alchimia p. 3. am Ende des 21. Bana des des des Operum Alberti.

die kleine Schrift in den Zeiten, oder bald nach den Zeiten Alberts des Groffen verfertigt worden, weil der Dominicanerorden sie bestäns dig als eine achte Arbeit ihres berühmten Lehs rers anerkannt hat. Die Grundsage des uns bekannten Schriftstellers über die Entstehung und Bestandtheile der Metalle h) stimmen volls kommen mit denen des Arabers Abubacher, und wie Georgius Venetus glaubte, auch mit denen Alberts des Groffen überein i). Schwerlich gibt es unter den altern alchymis schen Schriften noch eine Andere, die so deuts lich geschrieben ware, so wenig Charlatanerien, und so viele nütliche Kenntnisse und chymische. Operationen enthielte, als der Albert dem Grossen zugeschrtebene Libellus Alchimiae. Für die Geschichte der magischen Wissenschaften ziehe ich vorzüglich folgende Stellen aus. Ich habe, sagt der unbekannte Verfasser, viele reiche Gelehrte, Aebte, Pralaten, Domherren, Herzs

h) p. 2.
i) Harmonia Mundi, Cant. I. Tonus tert. c. 14.
fol. 52. Edit. Venet. 1525. Man vergleiche Alb.,
Mag. de Mineralibus Lib. III. Tract. II. und
Lib. IV.

Aerzte, und auch Ungelehrte angetroffen, die gross se Summen um dieser Kunst willen aufgewens det hatten, und die doch am Ende ermüdeten, weil sie merkten, daß ihnen das wahre Ges heimniß unbekannt sen. Ich hingegen habe weder Zeit, noch Milhe, oder Kosten geschont, und bin endlich dahin gelangt, zu entdecken, daß die Verwandlung in Gold und Silber Dies Geheimniß will ich euch möglich sey. mittheilen. Zugleich aber beschwöre ich euch bey dem Schöpfer der Welt, daß ihr dies Buch vor allen Unwissenden sorgfältig verberget, indem diese die Kunst, welche sie nicht kennen, hassen, und diejenigen, welche sie üben, für Betrüger halten. Durch die Alchymie werden die Metalle, die in den Erzen verdorben, oder unvollendet find, zur Bollfommenheit gebracht. Alle Metalle sind bloß durch zufällige, nicht durch wesentliche Eigenschaften verschieden. Sie bestehen insgesammt aus Quecksilber, und Schwes fel; und unterscheiden sich bloß durch die ver: schiedenen Grade der Reinheit oder Mischung dieser Bestandtheile. Wenn reiner rother Schwes

fel lauterem Quecksilber in der Erde begegnet, so entsteht baraus in kurzer Zeit durch die Bes reitung der Matur Gold. Vereinigt sich reiner und weisser Schwefel mit ungemischtem Queck Alber in reiner Erde, so wird Gilber erzeugt. Rother verdorbener Schwefel bringt mit Queck filber Kupfer: weisser verdorbener Schwefel mit Quecksilber Zinn: und eben dieser mit eben demselben in einer faulen Erde Eisen hervor. Aus schwarzem verdorbenem Schwefel endlich mit Quecksilber vermischt bereitet bie Natur Bley, welches man auf eine gewisse Art aus fäßiges Gold nennen kann. — Die angebliche Kunst, weniger edle Erze und Metalle in Silber und Gold zu verwandeln, theilt der Verfasser am Ende seines Buchleins mit k).

In dem an Aberglauben so fruchtbaren dreyzehnten Jahrhundert geschieht auch zuerst der Bündnisse mit dem Teufel ausdrückliche Erwähnung. Das erste Benspiel eines solchen Bündnisses führt ein Caesarius Heisterbacensis

an,

k) p. 13. et fq.

an, der um bas Jahr 1227. schrieb 1), und Albert der Grosse so wohl, als Thomas von Aquino ermangelten nicht, auch diese gefährlichste Urt von Aberglauben in Schut au nehmen. "Wenn Wahrsagungen, heißt es ben Albert dem Groffen, durch Anrufuns gen, Beschwörungen, Anbetungen, Raucher rungen und Opfer geschehen; so schließt man alsdann ein offenbares Bundniß mit dem Teus fel, und man begeht eine Apostasie des Muns des. Wenn man aber schlechtweg wahrsagt, so ist dieses eine apostasia operis, weil man etwas vom Teufel erwartet; und vom Teufel etwas erwarten, oder annehmen wollen, ist eis ne Beschimpfung des Glaubens, und eben deß wegen Apostasse m). — Ein Jahrhundert, nachs

m) in II. Sent. Dist. VII. art. 12. bepin de Cautz p. 231.

a march

<sup>1)</sup> de Cautz p. 152. Wahrscheinlich steigt auch dies ser Aberglaube schon in das 12. Jahrhundert hinauf. Wenigstens erwähnt die heilige Sildes gardis, welche gegen die Mitte des 12. Jahrs hunderts schrieb, der Anrufungen und Anbestungen des Teufels: Visio tertia p. 14. Et stellas, et alias creaturas de causis tidi occurrentibus ne inspicias, nec diabolum adores, nec eum invoces, nec quicquam ab eo perquiras.

nachdem Albert dieses geschrieben hatte, wurs den die Bündnisse mit dem Teufel der Haupts grund der grausamsten Inquisitionen, die in Europa jemahls angestellt worden sind n).

Thomas von Aquino ließ sich von seinem Lehrer nicht verleiten, alle abergläubige und falsche Kunste zu üben, oder vorzutragen, auf welche Albert einen so grossen Werth geset hatte. Vielmehr verwarf er die Wahrsaguns gen, und Magie der Araber, und behielt von übernatürlichen Kenntnissen, und Kräften nur diejenigen ben, welche er nach Anleitung der heiligen Schrift, ober der Kirchenvater vers theidigen zu konnen glaubte. Durch diese Bors sicht und Mässigung besserte Thomas von Aquino in der herrschenden Denkart seines Jahrhunderts wenig oder gar nichts. Er ers klarte die verschiedenen Zweige der Divination und Magie nicht für unwirklich, sondern nur für unerlaubt. Die Freunde der höheren Wissens schaften glaubten die Grunde, und Zeugnisse, wels che Thomas für die Unerlaubtheit der verschies

des

n) de Cautz p. 232.

Venen Arten von Wahrsagungen, und magischen Künsten anführte, leicht widerlegen zu können; und Cornelius Agrippa und Andere nens nen sp gar den heiligen Thomas unter den berühmten Männern, die von der Wirklichkeit aller geheimen Künste überzeugt gewesen seyen.

Das Wahrsagen, schreibt der heilige Thos mas o), ist stets eine Gunde. Wahrsagen besteht nicht in dem Vorhersehen von Begebene heiten, die aus nothwendigen, ober gleichformis gen Maturgesegen erfolgen, und durch die Bers nunft erkannt werden konnen: nicht in bem Bors hersehen von kunftigen zufälligen Begebenheiten, Die dem Menschen von Gott geoffenbart wors ben: denn wer durch gottliche Offenbarung bie Zukunft vorhersieht, der thut nicht so wohl bas, was Gottes ift, als er vielmehr das Gottliche aufnimmt. Dur alsdann fann man Jemanden einen Wahrsager nennen, wann er sich vermißt, auf eine ungebührliche Art das Bukunftige vorherzusagen; und dies geschieht, wenn

o) Summa Theologiae in T. XXII. p. 491. Quaest, 95. Art. I. et sq.

wenn ein Mensch es waat; kunftige Segebens heiten vorherzusagen, welche wir nicht aus ihs ren bestimmten Ursachen erkennen konnen, und welche nur allein die Gottheit wissen kann p).

Jedes Wahrsagen, fährt der heilige Thos mas fort q), sett nothwendig den Rath, oder Beystand böser Geister voraus. Dieser Beys stand wird entweder ausdrücklich von bösen Geistern verlangt, oder der böse Feind übers schleicht, und berückt die Menschen wider ihre Absicht, indem er ihnen Dinge bekannt macht, welche zwar ihm, aber nicht den Sterblichen zu erkennen vergönnt ist. Wenn bose Geister ausdrücklich angerusen werden, so kündigen sie die Zukunft auf mancherlen Arten durch sichtbat re Erscheinungen, und hörbare Reden, ober durch Träume, oder durch die Erscheinungen und

farum praenosci non possunt: quia eorum causae non habent inclinationem determinatam ad
hujusmodi esfectus. Et ideo esfectus hujusmodipraenosci non possunt, nisi in seipsis considerentur. Sed considerare hujusmodi in seipsis,
antequam siant, est dei proprium. . . . .

<sup>4)</sup> Art. 3. p. 492.

und Antworten abgeschledener Geister, ober durch die Weissagungen verzückter, und besesse: mer Personen, ober durch Zeichen an, die sie in Thieren, Elementen, ober nativlichen Ges genständen hervorbringen. Und hieraus ent: springen also das praestigium, die divinatio somniorum, die necromantia, divinatio per Pythones, geomantia, hydromantia, aeromantia, pyromantia und aruspicium. Das Wahrsagen ohne ausdrückliche Anrufung boser Geister zerfällt wieder in zwen Unterarten; je nachdem man die Stellungen und Bewegungen von himmlischen, oder die Bewegungen, Züge, und Stimmen von thierischen und felbst leblot sen Corpern als Zeichen der Zukunft betrachtet, voter auch absichtlich etwas vornimmt, woraus manidie verborgene Zukunft' erkennen zu köne Gien vermeynt. Zu der ersten Urt gehören die Askrologie, die Auspicia, die Omina, die Chis romantie, und Spatulamantie. Die andere Art umfaßt alle Arten von Sortibus, diese mögen nun in dem Werfen von Würfeln, oder in dem Ziehen von Stabchen, und beschriebenen - Wlats

Blättern, oder in dem Giessen von Bley, oder in dem Aufschlagen von gewissen Büchern bestehen.

Wenn man aus den Gestirnen r) bie Zui kunft vorherzusagen im Stande ist, so kann man dieses bloß destwegen, weil sie die Ursachen von nachher erfolgenden Begebenheiten find. Mun aber sind ausser andern zufälligen Dingen die Entschliessungen bes fregen menschlichen Willens den Einwirkungen der Gestirne nicht unterworfen, weil kein Corper auf ein uncors perliches Wesen, dergleichen unsere Seele ift, wirken kann. Wenn also Jemand die Gestire ne betrachtet, um daraus zufällige Eräugnisse, und menschliche Handlungen vorherzusagen; so ist er in einem falschen Wahner so mischt sich die Einwirfung: des bofen Feindes in fein Unternehe men, und das Wahrsagen wird abergläubig, und unerlaubt. Daß aber die Sterndeuter häufig die Zukunft richtig vorhersagen, geschieht aus einem doppelten Grunde. Zuerst, weil die meisten Menschen nur ihren Leidenschaften fols

r) Art. V. p. 495.

folgen, und ihre Handlungen burch ben Einfluß der himmlischen Corper bestimmt werden, weße wegen die Astrologen die gewöhnlichen Worfalle, die von der Menge abhängen, im Durchschnitt richtig vorhersehen konnen. Ein anderer Grund des Worhersagens kunftiger Begebenheiten aus den Gestirnen ist die Einmischung boser Geister, wodurch die Wahrsager berückt werden. — Da der heilige Thomas zugab, daß die meisten Menschen ihren Leidenschaften, und nicht der Wernunft folgen: daß die menschlichen Leidens schaften, und die daraus entstehenden Hands lungen von den Gestirnen abhangen: und daß daher die Astrologen häufig die Zukunft richtig vorhersagen können; so war alles Predigen ges gen die Ustrologie fruchtlos, und man konnte die Erlaubtheit, wie die Wirklichkeit der Sterns deuteren leicht aus seinen eigenen Grundsäten darthun.

Auch die Traumdeuteren untersagte der heis lige Thomas bloß, in so fern sie entweder durch eine ausdrückliche Anrufung von bosen Geis stern, oder durch die geheime Mitwirkung der: selben

felben getrieben werde. hingegen erklarte er sie für erlaubt, in so fern Traume entweder durch die unmittelbare Einwirkung der Gotts heit, oder durch aussere und innere natürliche Ursachen hervorgebracht wurden. Unter densels bigen Bedingungen verbot und erlaubte er bie meisten übrigen Arten von Wahrsagungen, und den Gebrauch von natürlichen Corpern und Hands lungen zu ausserordentlichen Wirkungen. Wenn die Moth es erfordert, heißt es im achten Ara tikel s), so kann man durch sortes den gottlis chen Willen erforschen. Die Gottesproben bes glühenden Eisens, und bes wallenden Ressels werden zwar zur Erforschung von verborgenen Sunden vorgeschrieben; und in fo fern stim: men-sie mit den übrigen sortibus überein. bald man aber in diesen Gottesurtheilen irgend eine wunderbare Wirkung der Gottheit erwars tet, so gehen sie über die Granze von den ge: wöhnlichen sortibus hinaus t). — Thomas unterfagt den Gebrauch von astrologischen und

1204

s) p. 499.

t) ib. p. 500.

netromantischen Bildern, weil die Erstern mit magischen Charakteren beschrieben, und die Uns dern unter dem Anrufen von bofen Geistern verfertigt murden u); allein er erlaubt das Tragen von Amuleten, welche Spruche aus ber heiligen Schrift, oder das Zeichen des heiligen Creubes enthalten: nicht weniger das Tragen von geweihten Kräutern, und von Reliquien, wenn nur kein Aberglaube damit getrieben worden, oder getrieben werde x). - Thos mas war rechtgläubiger, aber nicht aufgeklars ter, als seine Zeitgenossen. Er hielt die Aftros logie und Magie für wirklich, aber nicht in dem Umfange für erlaubt, als wofür sie von Albert dem Grossen waren anerkannt wors den. Eben so glaubte Thomas von Aquis no an die Wirklichkeit der Alchymie, ungeachs tet er sie selbst nicht übte y). Biel entscheidens der,

u) Quaeit, 96. Art. II. p. 502.

y) ib. Art. 3. et 4.

y) Histoire de la philosophie hermetique par Lenglet du Fresnoy à la Haye 1742. Tome s. p.

133. Auch dem heiligen Thomas wurden mehrere alconnistische Bücher untergeschopen.

1, c. p. 131. 132.

der, als Thomas von Aquino gethan hats te, verwarf der heilige Bonaventura, die Astrologie als eine verdammliche Kunst. 2).

Vincentius von Beauvais liefert in seinem Spiegel der Wissenschaften eine furze Darstellung der verschiedenen Theile der Mas gie, und vorzüglich der Alchymie, wie sie in der Mitte des dreyzehnten Jahrhunderts unter den Christen geglaubt, gelehrt, und geubt wurden a). Die Schriftsteller, aus welchen er alchymistische Auszüge liefert, sind fast ohne Ausnahme Aras Noch weit merkwürdiger, als die Stellen über das Elixir, sind die Moynungen des Apis cenna, und des Vincentius von Beauvais über die Erfinder und berühmtesten Lehrer der Die Meister dieser Kunst, sagte Alchymie. Avicenna b), waren Adam, Moah, Loud, Squilia, Cora, Moses, Cato, Virgis lius, Aristoteles, Alexander, Geber, Jas hie, Razi, Maurienus, Abimazer, (hier fuhr

z) Delrio Disquis, Magic. I. c. 3. p. 35.

a) p. 851. et sq. 1055. et sq. 1065. et sq.

b) p. 1055.

fuhr wahrscheinlich Vincenz von Beauvais in seinem eigenen Nahmen fort,) Johann der Boangelist, die Cardinale Garsias, und Gils bertus, der Erzbischof Wilhelm, der apostolis sche Muntius huck, Aegidius, der Bischof Uns droicus, Dominicus, Jacob, und der Jude Aranicus, der mich in dieser Kunst nicht wes nig unterrichtet hat, und die Donche Petrus, und Durandus. Ich habe diese Stelle vor: züglich deswegen abgeschrieben, weil man bars aus sieht, daß schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die vornehmsten Geistlichen sich mit der Alchymie beschäfftigten: daß die Jus den zu den angesehensten Lehrern der geheimen Wissenschaften gehörten: und daß die altesten so genannten Patriarchen der Juden selbst von den Arabern für die Erfinder der Alchymie, und der übrigen geheimeren Kunste ausgegeben wurden.

Schon in der letten Hälfte des drenzehnten Jahrhunderts erreichte die astrologische, magis sche, und alchymistische Schwärmeren beynahe den höchsten Grad, den sie nur erreichen konnte.

Dies

Dies beweisen die Schriften des Rogevius Baco, des ersten Martyrers der geheimen Wissenschaften unter den Christen; und wahrs scheinlich trugen die Verfolgungen; die diesem seltsamen Mann mehr durch Reid, als burch ächten Eifer für wahre Rechtgläubigkeit ers weckt wurden, sehr viel zum Ansehen und zur Verbreitung der geheimeren Wissenschaften ben, um welcher willen man ihn in den Kerker warf. Rogerius Baco verachtete, oder sette wes nigstens alle übrige Wissenschaften in Vergleis chung mit der Aftrologie und Magie herab; und bedauerte es, daß diese höheren Wissenschaften aus Unwissenheit so sehr vernachlässigt wurs den c). Er glaubte, daß die Patriarchen der Israeliten die hoheren Wissenschaften burch gottliche Offenbarung empfangen : daß diese die geheimen Runfte ihren Kindern durch mundlie chen Unterricht und in Schriften übergeben: daß die Griechen so wohl, als die Araber sie von

c) Op. Majus p. 21. Et tanto mirabilius est, quod multitudo studentium modernorum magnas negligit scientias etc.

von den Juden erhalten hätten: daß die Schriften der Patriarchen die Wahrheit der Christitschen Religion noch mehr, als die kanonischen Bücher bewiesen, und daß also alle höhere Weisheit von den Juden abstamme, und in den Denkmählern der Juden aufgesucht werden müsse d). Rogerius Baco hielt die Magie und Astrologie nicht nur für wirklich und ers laubt,

d) p. 38. Nec mirandum est, quod philosophi talia scribant; nam omnes philosophi fuerunt post patriarchas et prophetas, sicut prius dictum est, et legerunt libros prophetarum, et patriarcharum, qui sunt in sacro textu, et similiter alios libros, quos fecerunt, tangentes Christi mysteria, ut in libro Enoch, et in testamento patriarcharum, in libro Esdrae 3. 4. 5. et in multis aliis libris, de quorum aliquibus fit mentio in sacro textu, ut de libris Nathan, Samuelis, et Abdon prophetarum. In hujusmodi enim libris tanguntur expresse articuli sidei, et longe expressius quam in Canone Scripturae. Nam praeter caeteros libros liber de testamentis patriarcharum ostendit omnia, quae de Christo impleta sunt. Quilibet enim patriarcha in morte praedicavit filiis suis et tribui suae, et praedixit ea, quae de Christo tenenda sunt. . . . Et hi libri licet non fint in Canone, tamen sancti et sapientes Graeci et Latini usi sunt eis a prinecclesiae..... Ut ostendatur, quod primo fuit sapientia apud sanctos, quam apud philosophos. Man sehe ferner p. 240. 260.

saubt, sondern auch für höchst müßlich, und selbst für unentbehrlich, um den Angriffen der Tataren, und Saracenen, so wie des Antichrists zu widerstehen, die durch astrologische und mas gische Künste gesiegt hätten, und siegen würden, wenn man nicht gleiche Wassen gegen sie braus che e). Wer die Natur, sagt Vaco, nach Ansleitung der Heiligen und Weisen des Alterthums

uns

e) p. 253. Et ideo Tartari procedunt in omnibus per viam astronomiae, et in praevisione futurorum, et in operibus sapientiae. fignum est evidens, quod cum sit gens habens parvos et debiles homines, et quasi non comedentes nec bibentes quod naturam confortet, et nihil pedibus valentes, et inermes si proprie loquamur, nisi quod habent sagittas ad terrorem, quibus persequantur fugientes, nec unquam de prope confligunt potestate bellandi, ut acies contra acies ordinentur, cum jam totam latitudinem mundi prostraverunt ab aquilone ad orientem, et ab oriente usque ad meridiem. . . . Et ideo oportet, quod per opera sapientiae procedant magnifica, quibus mundum conculcant. et p. 254. Quicquid sit de Tartaris et Saracenis, certum est de Antichristo et suis, quod haec operabuntur: - Et creditur ab omnibus sapientibus, quod non sumus multum remoti a temporibus Antichristi. Dies fen Wahn von der baldigen Ankunft des Uns richrists hatte man von der Mitte bes breps gebnten Jahrhunderts an. Lebeuf 1. c. p. 145-

untersucht, ber wird finden, bag Steine und Metalle, Pflanzen und Kräuter, thierische und menschliche Corper, Charaftere und Worter wundervolle Kräfte enthalten, wodurch man Wunden und Krankheiten, Alter und Tob nebst andern Unfällen heben, oder entfernen f): ja, daß eine reine und heilige Seele über alle Elemens te, und Naturkräfte gebieten konne g). Der Mißbrauch, welchen bose Menschen von den Geheimnissen der Astrologie, und Magie ges macht, und die verbotenen Kunfte, welche fie damit verbunden haben, sind die unglückliche Ursache geworden, daß die Gottesgelehrten der neus ern Zeit die ächte alte Magie, und die wohlthätis ge Ustronomie mit den schädlichen Teufelskunften verworfen, und dadurch der Religion so wohl, als der Philosophie den grösten Nachtheil zus gefügt haben h). Michts ist ungegründeter, als der

f) p. 250-55. 468-75.

g) p. 255. Et Avicenna 4°. de anima docet, quod anima sancta, et munda a peccatis potest universale, et elementa alterare, ut ejus virtute siant pluvia, tempestates, et omnes alterationes corporum mundi.

h) p. 154, 155.

der Vorwurf, den man der Aftrologie zu machen pflegt; daß durch den Glauben an die Vorhers fagungen der Astrologie der frene Wille den Menschen, und die Zufälligkeit der Dinge in der Welt aufgehoben werde. Die groften Leht rer der Aftrologie stimmen darin überein, das das, was die Gestirne verkundigen, nicht nothe wendig und unvermeidlich fent daß der Menfch durch die Einflusse der himmlischen Corper nicht gezwungen, sondern nur gereißt, und veraninge werde: und daß er vielmehr die Warnungen der Gestirne dazu brauchen konne und musse um sich gegen bevorstehende Uebel. gegen Kriegs Pestilenz, Ueberschwemmungen, u.g. w. au vermahren i). Uebrigens ist es gewiß, daß der Himmel nicht bloß die allgemeine, sondern

i) p. 154. Caeterum ipsimet sciunt et testantur, quod anima rationalis potest multum mutare et impedire de essectibus stellarum, ut de insirmitatibus, et de pestilentiis frigoris et caloris, et same, et multis, secundum quod Ptolemacus in centiloquio dicit et docet. Et Hali exponit ipsum; et ssac in libro sebrium evidenter ostendit; et Aristoteles in libro secretorum confirmat et declarat hoc idem. Nam quando praeviderint haec mala, possunt praeparare remedia. Unde dicit ssac, quod non accidit malum homini, nisi sit detentus ignorantia scientiae coelestis.

auch die besondere Ursache aller irdischen Dins ge ift. Dies lehrt Aristoteles, und eben dies fes lehrt auch bessen vornehmster Ausleger, Averroes. Letterer behauptet in seiner Mes taphysit, daß die Kraft des Himmels in faulens ven Materien oben das bewirke, was die Kraft des Vaters im Saamen hervorbringe; und daß also Alles, selbst Thiere, die durch Fautniß ents Wehen, und noch viel mehr leblose Dinge uns mittelbar durch den Himmel erzeugt werden: Eben biefes gelte von den Pflanzen und Gewächt fen, indem die Sonne der Water, und der Mond die Mutter derselben sen k). Dasselbige sen endlich von Menschen und Thieren wahr. Mach dem Aristoteles, heißt es ferner, wird jeder Mensch von seinem Bater und ber Sonne erzeugt; und Averroes sagt sogar, daß die Sons ne noch mehr, als der Bater bentrage. Die Kraft der Sonne nämlich wirke unaufhörlich von dem ersten Augenblicke des Daseyns bis an den Tod fort: die Kraft des Vaters nur einmahl, nam: lich

k) p. 239. et sq. Johannes Picus, Graf von Mirandula, behauptete, daß Averroes und Avicenna die Astrologie verworfen hätten. Johannis Pici oper. p. 282. Edit. Paris.

lich in bent Hugenblicke ber Befruchtung; und diese wurde also nur wenig nober gar nichts ausrichten, wenn sie nicht durch die Kraft der Sonne erhöht und geleitet wurde. Der Himmel ist daher die Ursache ber Organisation aller Dinges und durch die Einflusse besselben werden nicht nur die verschiedenen Erdstriche, und Länder, sondern auch die verschiedenen Ges genstände besselbigen Landes, und die verschiedes nen Theile desselbigen Gegenstandes mannichfals tig, und verschiedenartig gebildet. Beder Punct auf der Erde wird von der Spiße einer bes sondern Pyramide berührt, wodurch die himms lischen Kräfte auf die Unterwelt herabgeleitet wers ben; und daher sind oft die einander zunächst begränzenden Pflanzen, Baume, und felbst Zwillingsbrüber ganzlich von einander verschies den 1). Diese himmlischen Kräfte rühren von den Firsternen und Planeten, von den Zeichen,

J) p. 239 . . . et de diversitate gemellorum in eadem matrice, propter hoc quod coni diversarum pyramidum continentium virtutes stellarum, et partium coeli super capita habitantium veniunt ad singula puncha terrae, ut cadat diversitas plena in rebus.

in welchen sie sich finden, von der Vereinfauna obet : dem Gegensatze der himmlischen Corper, und von den Behausungen her, in welche der ganze himmel abgetheilt ift. Jedes Gestirn, sedes Zeichen, jeder Stand, und sede Behaus fung hat ihre eigenthumlichen Krafte und Wirs kungen; und alle Dinge auf der Erde sind eis nem besondern Zeichen und Gestirn unterwort fen, von welchen sie besondere Eigenschaften empfangen m): wie wir aus ben Büchern der Hebraer wissen, welche biese Kennenisse durch gottliche Offenbarung erhalten haben n). Gelbst Die verschiedenen Theile bes Menschen sind vers schiedenen Planeten, und Zeichen angewiesen. Der Ropf jum Benfpiel fteht unter bem Eine flusse des Widders ? der Hals unter dem Eine flusse des Stiers: die Schultern und Arme unter dem Einflusse ber Zwillinge, u. s. w. Ift nun der Mond in dem Zeichen der Zwillim ge, so ist es gefährlich, die Arme, welche dies fem

m) p. 237 - 240.

n) p. 240. Sed non est plena certitudo de his, ...
nisi ex libris Hebraeorum, quos primi compofuerunt astronomi, qui revelationem a deo has
buerunt in omnibus specialem.

sem Zeichen zugehoven, mit dem Eisen, oder einem Jeden andern duffern Mittel zu berühren; indem sie dadurch entfraftet, oder getodtet wers den, welches nicht geschehen wurde, wenn ber Mond in einem andern Zeichen ftunde. Der Arzt Saly gibt den Grund davon an, daß nämlich der Stand des Mondes in dem anger gebenen Zeichen die Gafte zu fehr gegen die demfelben angewiesenen Gliedmaaffen hintreibe, und dadurch gefährliche Verletzungen hervors bringe. Im vorigen Sahre verordnete ein bes rühmter Arge seinem eigenen Bruder ein chirure gisches Mittel für ein frantes Bein. Ein ers fahrner Astronom, ber dieses borte, wiberrieth es, weil der Mond im Wassermann war, welches Zeichen den Beinen entspricht. Der Argt vers lachte diesen Rath, und die Folge davon war, daß der Beinschaben todtlich wurde. Solche Uns fälle geschehen häufig wegen der Unwissenheit in der Astronomie, und wegen der Vernachlässigung ber Tage und Stunden, in welchen etwas mit Glud geschehen, oder nicht geschehen fann. Ein Jeder also, dem seine Gesundheit, und übers Q Dritter Band.

überhaupt sein ganzes Glücklieb ist, besonders aber-Aerzte sollten sich ben dem Gebrauch van Arzs neven, und chirurgischen Operationen, so wie ben allen übrigen Handlungen nach den Stuns den und Tagen richten, welche ihnen von dem Himmel als günstig angezeigt werden o). Bas co beklagt sich an mehrern Stellen darüber, daß so wenige Aerzte sich um die Astrologie beküms merten, da sie doch zur glücklichen Ausübung der Arzneykunde durchaus unentbehrlich sen p). Diese Klagen waren allem Ansehen nach übers trieben; denn der Gebrauch von astrologischen

rum bene debet ab omni homine sciri, et maxime a medicis, et a quolibet, qui vult suam sanitatem servare. Nam secundam diversitatem complexionis cujuslibet, et secundum diversitatem tem aetatis et occupationis, oporteret eligere diversas horas pro minutionibus, pro medicinis, et omnibus aliis actibus vitae, et pro negotiis et occupationibus, et aggressionibus operum, seu sapientia aliorum, quia virtutes coelorum in his horis et diebus diversimode movent complexiones sanorum, et insirmorum diversas.

p) p. 158. Sed medici hujus temporis pauci sciunt astronomiam, et ideo nec auctores suos multi intelligunt, nec possunt intelligere, et ideo negligunt meliorem partem medicinae. Ferner

p. 179. bef. p. 244. 245.

Calendern, die Anstellung von Hof; und Stadt; astrologen, und die Titel: Doctoren der Arzneys kunde und Astrologie gehen alle in das dreys zehnte Jahrhundert hinauf; und wenn auch die Christlichen Aerzte nicht ohne Ausnahme Sterns deuter waren, so kann man doch als höchst wahrs scheinlich annehmen, daß der bey weitem größte Theil nach Art der Arabischen Aerzte des Eisers der Pähste, und Kirchenversammlungen unges achtet a) Astrologie mit Medicin verband, so wie die Mönche selbst auf den hohen Schulen die Rüslichkeit der Astrologie wertheibigten.

Die wenigen Ungläubigen, welche in ben Zeiten des Rogertus Zaco die Astrologie, und astrologischen Bilder verwarfen, oder vers nachlässigten, wurden bald nachher durch die Schriften des Peter von Apono, des Arenold von Villeneuve, und des Raymune dus Lullus bekehrt. Diese drey Männer erreichten ihr jugendliches, oder männliches Alter schon vor dem Ausgange des dreyzehnten Jähr:

<sup>9)</sup> Joh. Pic. advers. Astrol. in Oper. p. 289. Edit. Bas. 1601. et Crevier II: 77. 78.

Jahrhunderts. Allein sie muffen dennoch zum folgenden Sahrhunderte gerechnet werden ; weil ihr grofter Ruhm, und die Periode ihrer Schrifts stelleren in den Anfang des vierzehnten Säcus lums fielen. Go fehr die genannten brey Dan: ner in Unsehung ihrer Religionsgrundsätze von einander abwichen, indem Peter von Apono ein fast erklarter Frengeist, und Raymun= dus Lullus ein wuthender Schwarmer war; so stimmten sie doch in ihrem Aberglauben volls kommen zusammen. Alle brey nahmen die Astrologie, und Magie der Araber und Juden, und was Albert der Grosse, und Rogeri= 118 Baco gelehrt hatten, mit dem festesten Glauben auf. Alle drey vertheidigten die Traumdeuteren, die Sterndeuteren, und die astrologischen Bilder als höchst nühlich, und nothwendig zur Ausübung der Arznenkunder). Alle dren fürchteten Beschwörungen, und andere Zauberwerke s); und vermennten, daß man fich

s) Petr. Ap. Conc. Diff. 156. fol. 212. Arnold. Villanov. p. 275. 1529. 1530.

r) Petri Aponens, conciliator Diff. 9. et 10. Arnoldi Oper. p. 274. et sq. Fresnoy l. c. I. 144. et sq.

Ach gegen solche Beschwörungen und Zauber: werke am kräftigsten durch magische Mittel, be: sonders durch Amulete verwahren konne. Alle dren erklarten sich für die geheimen wohlthati: gen, oder schädlichen Kräfte aller irdischen Din: ge eben so entschieden, als für die beständigen Einwirkungen des Himmels auf die Unterwelt t). Besonders rühmten sich Arnold von Villeneuve, und dessen Schüler Raymundus Quillus, das groffe Werk, namlich die Bers wandlung der Metalle erfunden zu haben, und beide wurden in den folgenden Jahrhunderten als grosse Weisen angeführt, welche die Wirks lichkeit des Steins der Weisen durch unläughare Proben bewiesen hatten u). Wenn ber Kosarius

e) Pet. Apon. de Venenis c. 4. und Arnold. Villanov. p. 591.

I. cap. V. p. 86. De Arnoldo Villanovano referent gravissimi Jurisconsulti, eum virgulas aureas chemica arte produxisse, quas omnium examini subjecerit in aula Pontificis, et ideo concludant, chemiam veram esse scientiam.

De Lullo scribit quidam nostri temporis medicus, non Alchymista: Hunc ego inquirendo comperio apud Anglos re quidem vera praestitisse, quod

rius philosophorum, und das novum lumen auch nicht vom Arnold von Villeneuve seyn sollten; so wurden ste wenigstens in den nacht folgenden Zeiten für seine Arbeiten, und für Hauptwerke in der Alchymie gehalten.

Bom Raymundus Lullus wird versischert x), daß er mehr als sünfhundert Schristen über alle Theile und Gegenstände der Phistosophie, Theologie, und Medicin verfertigt habe. Die Meisten von diesen angeblichen Schristen des Lullus sind ungedruckt. Wenn man die ungedruckten nach den gedruckten beutstheilen darf; so ist der gröste Theil derselben, besonders der alchymischen untergeschoben; und zwar erst im 16. Jahrhundert untergeschoben, wo der Nahme des Lullus am berühmtesten war, und wo er von vielen Gelehrten für den Wiederhersteller aller Wissenschaften gehalten wurs

quod suis libris profitetur; et in arce Londini jussu regis probatissimum aurum confecisse; mihique genus nummi ostensum est, quod adhuc appellant nobile Raymundi, auri scilicet puri et obryzi, summaeque indicaturae.

x) Fresnoy I. c. I. p. 182.

mundi Lulli 2) gelten lassen will; so muß man noth; wendig das Compendium animae transmutationis metallorum a) und den Codicillus sive Vade mecum b) als falsche Seburten verwersen. Das Compendium animae transmutationis ist einem Könisge von England Rupert zugeeignet c), dergleischen in den Zeiten des Lullus gar nicht vorshanden war. In der Einleitung des Codicillswerden die Könige von England die Erben des angeblichen Adepten genannt d); und im ersten Eapis

z) Coloniae Agrippinae 1573. 8. Edit. secund.

a) ib. b) ib. 1572. 8. c) p. 203.

y) Eben deswegen war auch die so genannte ars notoria im 16. J. in so grossem Ansehen. Erassmus schrieb über diese Kunst ein Gespräch, und erklärte sie als eine artem quandam, quae hoc praester, ut homo minimo negotio perdiscat omnes liberales disciplinas. Schon Baco glaubte solche Geheimnisse zu besigen. Die ars magna des Lullus war ein System der ars notoria. Man vergleiche Thiers T. I. p. 275. et sq. Eben diese ars notoria wurde im Jahr 1320. als eine teuselische Kunst von der Unis versität zu Paris verdammt. I. c. p. 280.

d) p. 3. . . Incipinus praesens compendium, quod aliter Vade mecum de numero philosophorum, five elausulam testamenti per modum Codicilii Q. 4 jube-

Capitel heißt es, daß der König Eduard fich frenwillig, und nicht gezwungen zur Bekehrungder Ungläubigen verpflichtet habe e). unläugbarer untergeschoben sind die Aufsätze, wels che der fasciculus aureus Raymundi Lullii in sich faßt f). In dem Testamento novissimo wird g) das Jahr 1330. als dasjenige Jahr angegeben, in welchem Lullus das grosse Werk vollendet habe; und bald nachher h) das J. 1332. als das, in welchem er seinen letten Willen in Lons don gemacht, und niedergelegt habe. In den experimentis hingegen i) bezeugt der falsche Lullus, daß er das reinste Gold für den Ko: nig von England verfertigt: daß dieser vorgeges ben, die Türken zu bekriegen, und dennoch die erhaltenen Schäße an einen Krieg mit Franks reich verschwendet habe: daß er, der Wohls thater

jubemus nominari, ad nostros haeredes successivos Anglorum reges inclytos voluntate perpetua jam concessum.

e) p. 6. ad quod summum bonum procurandum ipse quidem rex quantum ei possibile suerit obligatus est nobis non siche, non coacte ut asseruit, sed proprio spiritu voluntatis.

f) Francofurti 1630. 8.

g) p. 110. h) p. 139. i) p. 192.

thater des Konigs, in's Gefangniß geworfen worden, aber glucklich aus demfelben entronnen sen k). Die epistola accurationis lapidis benedicti Raimundi Lullii an den nie wirklich ges wesenen König. Robert von England soll 1412: geschrieben worden senn, wo Lullus bens nahe ein ganzes Jahrhundert gestorben war 1). In dem Lignum vitae, oder dialogus Raimundi et Demagorgonis werden Marsilius Sici= nus, und Johannes Picus Mirandula angeführt m). Zu den bemerkten Anachroniss men, und gang falschen Factis kommt noch bie gänzliche Verschiedenheit der Schreibart und Grundsäße in diesen Schriften, denen Betrüger den Nahmen des Lullus vorgesetzt haben. Es ist der Däuhe nicht unwerth anzumerken, daß in mehrern von diesen angeblichen Lullianischen Büs chern die Verfertigung von Perlen, und Edel: steinen

1) p. 319. m) 387. 390.

k) Hoc operati sumus pro rege Anglico, qui finxit se contra Turcam pugnaturum, et postea contra regem Galliae pugnavit, meque incarceravit, et tandem evasi. p. 192.

steinen gelehrt n), und von der Universalarzney als von der fünften Essenz, oder dem ursprüngs lichen Feuchten geredet wird, wodurch der Mensch alle Gebrechen heben, und sein Leben weit über das gewöhnliche Ziel der Sterblichkeit verläus gern könne 0).

Bald nach diesen Wundermannern erhob sich Petrarcha mit gleicher Kraft gegen den herr; schenden Aberglauben, wie gegen die Unwissen; heit, und Varbaren seiner Zeitgenossen. Die Spott: und Strasschriften des Petrarcha ges gen die Ustrologie und Magie brachten, wie es scheint, gleich denen von Vicolaus Oresme, dem Lehrer Carls V. von Frankreich p), ans sangs wenig oder gar keine, oder doch keine jeht noch bemerkbare Wirkung hervor. Könige

n) anima Transmut. fol. 224.

o) de Medic. Secretis p. 352. et sq. et Lignum

vitae p. 378-379.

p) Crevier II. 427. Joh. Pic. adv. Astrol. Op. om. p. 283. Nicolaus Oresmius et philosophus acutissimus, et peritissimus Mathematicus astrologicam superstitionem peculiari commentario indignabundus etiam insectatur, nihil ratus illa fallacius, nihil detestabilius, nihil omnibus quidem ordinibus, sed principibus maxime viris esse pestilentius.

und Fürsten, Weltweise und Aerzte suhren sopt, an die Astrologie, und Magie zu glauben, und sie meistens auch auszuüben; und alle Seschichts schreiber des vierzehnten Jahrhunderts, selbst kroissart sind voll von Erzählungen von Sterns beutereyen, Zauberwerken, dienstbaren Seistern, Verwandlungen, und andern Wundergeschichs ten q). Vornehme Seistliche legten sich der Vulle Johanns XXII. ungeachtet r) mit eben dem Sifer, wie Könige und Mönche auf die Alls chymie s). Der Hang zu magischen Künsten nahm

q) Albert. Stadensis Chron. p. 250. 251. Froissart II. ch. 88. 89. III. ch. 8. p. 34. 35. c. 17. p. 63. IV. c. 84. p. 265. Herzog Leopold von Deschereich wollte seinen Bruder Friederich durch Schwarztunst aus der Gefangenschaft befreven, Alberti Argentinensis Chronicon p. 123. und selbst der grosse und gesehrte König Robert von Sicilien rieth Philipp dem Sechsten aus astrologischen Gründen, dem Könige Eduard von England feine Schlacht zu liefern. Forisfart I. ch. 43. p. 52. Mezeray IV., p. 37.

r) Man sehe diese vortressliche Bulle gegen die

Alchymie benm Wiegleb S. 226. u. f.

s) Man sehe das Verzeichniß der Alchymisten des
14. Jahrh. benm Fresnoy p. 468. Der Mönch
Johann von Rupecissa war Einer der bez
rühmtesten. Man rechnet auch Johann XXII.
darunter; allein die alchymistische Schrift,
welche seinen Nahmen trägt, ist gewiß unters
geschoben. Wiegleb l. c.

nahm gegen bas Ende des vierzehnten Jahrs hunderts so sehr überhand, daß die theologische Facultat in Patis es im Jahr 1398. für nothig hielt, sich öffentlich und ernstlich bagegen zu ers klaren. Die Gorbonne that dieses auf Antrieb des Canglers der Universität, des berühmten Johann Gerson, welcher hochst wahrscheinlich den vorurtheilsfregen Beift, womit er den Aberglauben seiner Zeit bestritt, der vom Des trarcha angefangenen Aufklärung zu verdans fen hatte. Go angenehm diese Borftellung ift, so niederschlagend ist eine andere: daß namlich Gerson und die theologische Facultat in Paris allem Unsehen nach nicht viel mehr ausrichteten, als Detrarcha, und bessen ihm gleichgesinnte Schuler ausgerichtet hatten. Die sieben und zwanzig Artikel, welche die theologische Facultät in Paris verdammte, find eins der merkwurdig: ften, und vollständigsten Denkmahler des Aber: glaubens des vierzehnten Jahrhunderts. vor ich die Artikel selbst mittheile, will ich erst zwen Stellen aus dem Eingange des Berdam: mungsurtheils ausheben, die für die Geschichte

det

der verbotenen Künste wichtig sind t). Zuerst heißt es: daß ein ganzer Haufe von Irrehüst mern vor Kurzem aus seiner alten Dunkelheit wieder hervorgestiegen sey u). Richtiger, als diese Angabe, (denn das, was Gerson verzdammte, hatte sich schon über anderthalbhun; dert Jahre unter den Christen gezeigt,) ist die Vemerkung: daß die abgöttischen Irthümer sich gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts mehr, als jemahls verbreitet hätten, und daß man daher sürchten müsse: sie würden auch bald das allerchristlichste Neich anstecken x).

Es ist ein gefährlicher Jethum, (so heißt es in den Artikeln selbst,) wenn man

I. bes

Das Urtheil der Parissiden Facultät sieht in Gersons Aussas de erroribus eirea artem magicampim ersten Bande der neusten Ausgabe von Gersons Werken p. 214. 215. In der Pastiset Ausgabe von 1606. Vol. 1. p. 625. et sq.

n) Ex antiquis latebris emergens noviter erroris foeda colluvio etc. l. c.

A) Hanc igitur nefariam, pestiferam, monstriferamque infaniarum falfarum cum suis haerestbus abominationem plus solita nostra aetate cernentes invaluisse, ne sorsan christianissimum regnum, quod olim carnit monstro, ... insicere valeat, etc.

I. behauptet, daß es keine Abgötteren sen, durch Beschwörungen, Zauberwerke, und andere magische Künste die Freundschaft und Hülfe von bösen Geistern zu suchen:

II. oder wenn man den bösen Geistern etz was darbringe, oder verspreche, oder zu ihrer Ehre etwas kusse und trage, damit sie die Wünsche der Menschen erfüllen:

iches, oder stillschweigendes Bundniß eingehe:

IV. ober wenn man Geister und mägische Kräfte in Steine, Ringe, Spiegel, oder Vils der, welche in ihrem Nahmen geweiht sind, einschliesse, oder sie dadurch zu beleben suche.

V. Es ist ein Irrthum: daß man magissche Künste, oder andern von Gott und der Kirche verbotenen Aberglauben in guten Absiche tenüben dürse. Nach dem Ausspruche des Apostels darfman nichts Boses thun, damit etwas Gutes heraus komme.

VI. Es ist ein Irrthum: daß es erlaubt sen, Zauberen durch Zauberen zurückzutreiben: oder

che Mittel brauchen durfe.

VIII. Es ist ein Jrrthum, wenn man glaubt, daß magische Kunste, und Operationen ohne vernünftige Gründe von der Kirche verboten worden.

IX. Es ist ein irriger Wahn: daß man durch magische Künste die Gottheit bewegen könne, die bösen Geister zu zwingen, daß sie ihren Geschwösern gehorchen musten.

X. Es ist ein Jrrthum: daß die Räuches rungen s die ben magischen Operationen vorges nommen werden, zur Ehre Gottes gereichen, und ihm wohlgefallen:

XI. daß eben diese Räucherungen nicht Opfer für die bosen Geister, und eben deswegen verdame mungswürdige Abgötteren seven:

XII. daß heilige Wörter und Gebete, Fatsten, Reinigungen, und Enthaltungen, Mestsen und andere gute Werke, die ben mägischen Operationen ausgeübt werden, entschuldigen, und nicht vielmehr anklagen:

XIII. daß die Propheten, und andere Heis lige durch magische Künste ihre Weissagungen, und Wunder verrichtet, und Teufel ausgetries ben hätten:

XIV. daß es möglich sey, durch solche Künste den freyen Willen anderer Menschen zu zwingen, und sie Andern unterthan zu machen:

und von Gott sepen, weil diesenigen, welche sie brauchen, bisweilen etwas Gutes dadurch bewirken, oder zu bewirken die Absicht haben:

XVI. daß die bosen Geister durch solche Künste wirklich gezwungen werden, und nicht viels mehr sich bloß so stellen, um Abergläubige zu berücken:

AVII. oder daß magische Gebräuche und Operationen, Beschwörungen nämlich Anrufuns gen, u. s. w. nie durch die Vermittelung von bösen Geistern die geringste Wirkung hervorges bracht haben. Die Göttheit gibt dergleichen bisweisen zu, wie aus den Zauberern des Phasrao, und andern Benspielen erhellt, entweder zur Prüfung der Gläubigen, oder zur verdien:

ten Strafe von einzelnen Personen, oder weil verhärtete Sünder in ihre Bosheit dahin ges geben sind, und verdienen, auf eine solche Urt gezüchtigt, und hintergangen zu werden.

XVIII. Es ist ein gotteslästerlicher Jrrthum: daß gute Geister sich in Steine einschliessen las: sen, oder Bilder, Kleider u. s. w. weihen, oder auch andere Dinge thun, die in den magischen Künsten enthalten sind.

xIX. Es ist ein Jerthum, daß das Blut von einer Eule, oder einem Vock, oder von andern Thieren, oder daß Jungfernhäute, oder die Häute von Löwen und andern Thieren durch magische Künste die Kraft erhalten, bose Seie ster-abzutreiben:

XX. daß Bilder von Gold, oder von Erz, oder von Bley, oder von weissem und rothem Wachs, oder von andern Materien, nachdem sie an gewissen Tagen, und nach gewissen Bor: schriften getauft, exorcisiet, und geweiht, oder vielmehr verslucht worden, wunderbare Kräftererhalten, dergleichen in den Zauberbüchern aus geführt, werden:

Dritter Band.

XXI. daß es nicht Unglauben und Abgöttes ren verrathe, wenn man solche Bilder brauche, und ihnen übernatürliche Kräfte zutraue:

XXII. daß einige Damonen gut, und gnäs dig: Andere allwissend, und noch Andere weder selig, noch verdammt sepen:

XXIII. daß die Räucherungen, welche man ben solchen Operationen vornimmt, in Geister verwandelt werden, oder ihnen gebühren:

XXIV. daß ein Geist König des Morgens landes, ein Anderer des Occidents, ein Dritter, und Vierter der Reiche des Mittags, und der Mitternacht seyen:

XXV. daß die Intelligenzen, welche den Himmel bewegen, auf die vernünftgien Seelen denselbigen Einfluß haben, welchen der corsperliche Himmel über den menschlichen Edrper ausübt:

XXVI. daß die Gedanken unsers Werstans des, und die Entschliessungen unsers Willens unmittelbar durch himmlische Einslusse hervorges bracht werden: daß man solche Einslusse durch gewisse magische Ueberlieserungen erkennen köns

ne: und daß es auch erlaubt sey, die Wirkuns gen derselben mit Gewißheit vorherzusagen.

XXVII. Es ist endlich ein gefährlicher Irrs thum, daß man durch magische Künste zum Ans schauen des göttlichen Wesens, oder der reinen Geister gelangen könne. —

Gerson suhr auch nach der Ausfertigung dieser Artikel fort, theils durch Warnungen an den jungen Cronerben von Frankreich y), theils durch Streitschriften gegen die damahligen Verstheidiger des Aberglaubens die Anhänglichkeit an Astrologie, astrologischen Vildern, und Tages wähleren zu vernichten z). Sein Lehrer und Freund hingegen, der grosse Cardinal, Pierre d'Alilly

y) Trilogum aftrologiae theologizatae: Anno 1419. ad Delphinum unicum regis Franciae filium p.593.

Man sehe den Tractatum contra superstitiosam dierum observationem, praesertim Innocentum, l. c. p. 608. das opusculum adversus doctrinam cujusdam Medici detecti in Montepessulano, sculpentis in numismate siguram leonis cum certis characteribus pro curatione renum etc. p. 612. et sq. den Tractatum contra Magistrum Jacobum Angeli Medicum studii insignis villae Montispessulani, de observatione dierum quantum ad opera, p. 615. und p. 617. Tractatum Magistri Joannis de Gerson de erroribus circa artem magicam, et articulis reprobatis.

dungen won mehrern Planeten in demselbigene Zeichen vom Ansange der Welt her grosse Res volutionen und Zerrüttungen in ganzen Staas ten, oder in herrschenden Familien hervorges bracht hätten; und diese Behauptung suchte er durch die Denkmähler alter und neuer Zeiten darzuthun a). Zodin wunderte sich ohne als sen Grund b) darüber, daß Johannes Piscus, Graf und Fürst von Mirandula, die falsschen Berechnungen des Cardinals als erwiesene Wahrheiten angenommen habe c). Noch mehr

a) Bodinus de republ. IV. p. 625. Infinitus sim, si omnes omnium errores in eo genere complecti velim: sed eos modo refellere placet, qui plus sapere sibi videntur: cujusmodi est Petrus Alliacus Cardinalis. Is enim rerumpublicarum ac religionum ortus, conversiones, obitus, a superiorum planetarum concursu pendere scribit.

311'-

Man sehe bessen Libros adv. Astrol. 1.c. p.289. Quod vero Petrus Alliacensis altero opusculo Astrologiam historiae, altero theologiae conciliare voluerit, ... plane non laudo, sed damno, execror, atque detestor. Johannes Picus widerlegt den Cardinal von Uilly weitläuftig Lib. V. cap. 7. et sq.

c) Ac mirum mihi vilum est, quamobrem J. Picus Miraudulae princeps istius hominis errores sane pudenzu verwundern ist es, daß Bodin; der ein eifriger Vertheidiger der Astrologie war, die Ungaben und Grundsäße des Cardinals d'Ailly nicht gelten lassen wollte.

In keinem Jahrhundert las man die Wer: ke des Griechischen und Römischen Alterthums mit einem solchen Enthusiasmus, als im funk zehnten; und dennoch trug dies seurige und allgemeine Studium der Alten, so viel wir jeht urtheilen können, zur Bekämpfung, oder Einschränkung des Aberglaubens nicht mehr den, als die Bemühungen der Wahrheitssreunde im vierzehnten Jahrhundert gethan hatten. Viels leicht war Alphons von Avragon der einzige Kürst seiner Zeit, welcher die Aftrologie vers lachte, und zu sagen wagte, daß die Gestirne bloß die Thoren regieren, da die Weisen hins gegen den Gestirnen geböten d). Alle oder fast

pudendos in coelestium orbium doctrina pro certis et compertis demonstrationibus habuerit.

d) Alphonsus Aragonum rex... solos astrologos a curia sua arcebat; prudenter censeus, sibi non opus eorum industriam, eo quod sidera stultos regere, sapientes astris censeret imperare.

M 3 Delrie

fast alle übrige Könige und Fürsten des funf: zehnten Jahrhunderts, und zwar die gelehrten, wie die ungelehrten, die geistreichen, wie die bloden, die frommen wie die ungläubigen las gen in den Fesseln des astrologischen Aberglaus bens, und unterhielten an ihren Hofen nicht etwan einen, oder einige, sondern 6. 7. 8. Sternbeuter e). Qudewig XI. horte weder die Stimme der Gerechtigkeit, noch der Tus gend und wahren Klugheit; und eben dieser nichts, eigenmächtige Ludewig unternahm ohne vorher seine Astrologen gefragt zu haben f). Der gelehrte König Matthias Corvinus von Ungarn wurde vor Kummer über das Uns gluck, von welchem er glaubte, daß es ihm durch eine Eklipse angekundigt worden, gestors ben seyn, wenn nicht Johannes Regiomons tanus den König getröstet, und ihm aus den Gestirnen befohlen hatte, daß er sein Herz ers heitern,

Delrio Lib. IV. c. 3. p. 264. et Aeneas Sylvius de Alfonso Lib. IV.

e) Mezeray [V. p. 112.

f) Comines IV. 289.

1. 130 Ma

Heitern, und seine Sorgen zerstreuen solle g). Der gelehrte Ungarische Erzbischof, der den Johannes Regiomontanus mit dem Konts ge Matthias bekannt machte, interessirte sich vorzüglich deswegen für diesen grossen Astronos men, und überhäufte ihn mit Geschenken: das mit Johannes Regiomontanus die sehler: haften tabulas directionum verbessern, und eben dadurch die astrologischen Operationen ers leichtern, und berichtigen möchte h). Selbst in Italien wurden diesenigen Fürsten, welche sich am weisesten dünkten, von den Astrologen am

g) Johannis Regiomontani vita in Gast. Oper. Vol. V. p. 466. Praetereo quam magni apud illum fuerit Regiomontanus habitus; nam et cum sibi paene assidue assidere ad mensam justit; et non semel testatus est, debere ipsi se valetu-Videlicet cum aliquando dinem restitutum. periculose laboraret, et Medici frustra in humoribus morbi causam requirerent, animadvertens Regiomontanus merum esse cordis languorem, occasione capta ex Eclipsi, quae nescio quid diri in illius vitam fuiffet minitata, edixit quasi ex Astrologia, cui ille plurimum tribuebar, nihil aliud quam vitae principio, cordi puta exhilarando, suavibusque rebus fovendo esse incumbendum,

am meisten irregeführt. Philipp Visconti, der lette Mailandische Herzog dieses Nahmens erfuhr es durch astrologische Berechnungen, und andere Zeichendeuterenen i), daß Franciscus Sforzia der gröste und ruhmwürdigste Fürse feiner Zeit werben wurde; und diese Bereche nungen und Zeichendeuterenen bestimmten ihn vorzüglich, dem Abentheurer seine Tochter zur Gemahlinn zu geben. Ludewig Sfortia, der Mohr genannt, der sich, wie Tiber, seiner List, und listigen Verstellung ruhmte, folgte einem Ustrologen, den er mit Golde überschüts tete, so blindlings, daß er, wenn der Sterns deuter ihm eine glückliche Stunde ankundigte, oft ben dem schlimmsten Wetter, und den schleche testen Wegen mit seinem Hofstaat aufbrach, als wenn er dem nahen Feinde hatte entfliehen mus: sen k). Freylich sah es der Sterndeuter nicht vorher, daß Ludewig der Mohr von den Franzosen wurde gefangen, mit Maulschellen gemißhandelt, in ein eben so schmähliches als hartes:

i) ex mathematicis vatibusque didicerat . . . . Philelphi orat, select, fol. 5.

k) del Rio I. c. p. 264.

hartes Gefängniß gesteckt werden, und sein Les ben darin beschliessen wurde. Der von den Literatoren des 15. Jahrhunderts so sehr ges ppiesene Friederich Herzog von Urbino war ein eifriger Forscher und Unhänger der Ustrolos gie, und der gelehrte Arzt Pontanus übers sette und commentirte für diesen Fürsten die huns dert askologischen Regeln des Ptolemaus 1): welche Commentarien des Pontanus gewiß das am schönsten geschriebene System der Sterndeuteren sind. Moch gegen das Ende des funfzehnten Jahrhunderts wurde ganz Ita: lien, das man für den einzigen Sitz der Kuns ste und Wissenschaften hielt, durch alle Arten von Vorbedeutungen, und Zeichen in bange Schrecken gesetzt. Nicht bloß die Vorbereituns gen der Franzosen zu Wasser, und zu Lande, sagt Guicciardini m), sondern auch die Ues bereinstimmung des Himmels und der Mens schen

m) Lib. 1. fol. 22. der Benet. Ausgabe von 1574. 4.

<sup>1)</sup> Centum Ptolemaei sententiae a Pontano e Grae. co in Latinum tralatae atque expositae. Florentiae 1520. 8.

schen kundigten unserm Italien die bevorstehens Alle, die sich dafür aus: den Drangsale an. gaben, daß sie die Zukunft entweder durch wiss fenschaftliches Studium, oder durch gottliche Eins gebung erkennten, versicherten einstimmig, daß sich grössere und häufigere Revolutionen, und feltsamere, und furchtbarere Vorfälle zubereite: ten, als man seit vielen Jahrhunderten in irs gend einem Theile der Erde erlebt habe. Zum nicht geringeren Schrecken der Menschen ver: breitete sich allenthalben das Gerücht, daß sich in verschiedenen Theilen von Italien Dinge jugetragen hatten, die gang wider den gewohns lichen Lauf der Natur segen. In Puglia wollte man in der Nacht dren Sonnen an eis nem neblichten himmel, und zugleich die heft tigsten Blige und Donnerschläge wahrgenoms men haben. In dem Gebiet von Arezzo hatte man ber Sage nach viele Tage hinter einander eine zahllose Menge von bewaffneten Männern auf ungeheuern Pferden durch die Luft reiten gesehen, und zugleich das Geräusch von Trom: meln, und Trompeten gehört. In vielen Ges genden

genden von Italien hatten die Heiligenbilder, und andere Statuen sichtbar geschwißt: viele Ungeheuer von Menschen und Thieren waren gebohren; und andere widernatürliche Erscheis nungen häusig bemerkt worden, westwegen alle Volker um besto, mehr mit unglaublichen Schreckt nissen erfüllt wurden, da man so viel von der Macht und von der wilden Tapferkeit des Franz zösischen Volks gehört hatte.

Diesem herrschenden Aberglauben stellten sich im funfzehnten Jahrhundert nur Wenige mit nachdrücklichem Ernst entgegen. Am muthigsten erklärte sich der berühmte Graf und Fürst, Joshannes Picus von Mirandula gegen den astrologischen Unsinn n), in dessen Fußstapsen bald nachher sein Nesse, Johannes Franciss cus Picus trat 0). Johannes Picus zeige te die Nichtigkeit der Grundsätze, oder vielmehr der Boraussehungen, auf welchen die Astrologie beruhte, die Schädlichkeit dieser eiteln Kunst

So

p. 251. et sq. derselbigen Ausgabe.

n) in den XII. Libris disputationum de Akrologia p. 278. der Baselischen Ausgabe seiner Werte.

so wohl in Rucksicht auf Religion, als auf Sitten, und Wissenschaften, und die Wider: spruche, die Unwissenheit, Nachlässigkeit und Irrthumer der Astrologen so grundlich und ausführlich, daß selbst henricus Cornelius Agrippa nicht umhin konnte zu gestehen, daß kein Vertheidiger der Astrologie ihn zu widers legen gewagt, und wirklich widerlegt hatte p). Er beweist, sagt Ugrippa, mit den stärksten Gründen, daß die Astrologie nicht sowohl eine Erfindung der Menschen, als bofer Geifter fen, wodurch sie die ganze Philosophie, die Medicin, Gefete und Religion zum Verderben des mensche lichen Geschlechts haben vernichten wollen. Zus erst nämlich nimmt sie der Religion alles Uns sehen, entkräftet die Wunder, und vernichtet die gottliche Vorsehung, indem sie lehrt, daß Alles von den Gestirnen abhänge, und durch Con:

p) De Vanitate scientiarum c. 31. p. 63. Scripsit autem adversus astrologos recentioribus annis duodecim libris Johannes Picus Mirandula, copia tanta, ut vix ullum perierit argumentum: tanta autem essicacia, ut hactenus nec Lucius Balantinus acerrimus Astrologiae propugnator, nec alius quisquam hujus artis desensor hanc ab adductis a Pico rationibus potuerit salvare.

Constellationen bewirft werde. Ste begunstigt ferner-das Laster, indem sie den Wahn hervors bringt, daß die Menschen vom Himmel herak gleichsam dazu gezwungen werden. Sie ber fleckt und verkehrt alle nütliche Wissenschaften, besonders die Philosophie und Medicin dadurch, daß sie den Menschen von der Erforschung der natürlichen Ursachen auf schimarische Fabeln, und von kräftigen Heilmitteln auf eitle, und verderbliche Operationen hinleitet. Sie wirft endlich Gesehe, Sitten, und alle Regeln ber Klugheit über den Haufen, da sie, wenigstens vormahls, ben allen häuslichen und öffentlichen Geschäfften so wohl über die Zeit, als über die Art und Mittel, wie man etwas anfangen und ausführen muffe, ganz allein zu Rathe ges Jogen wurde. ---:

Ausser den beiden Fürsten von Mirandula lebten in der letzten Hälfte des sunfzehnten Iahrhunderts noch mehrere berühmte Männer, welche die Astrologie verwarfen. Johannes Marlianus, sagt der ältere Picus 4), einer

pen

<sup>9)</sup> p. 283.

der gröften Mathematiker unserer Zeit enthielt fich nicht nur beständig von astrologischen Wahrs fagungen, sondern er hatte sich auch in den letten Jahren seines Lebens vorgenommen, das gegen zu schreiben: woran er bloß burch den Tod verhindert wurde. Dieser gar nicht ans maassende Mann gestand, daß er die starksten Beweise gegen das Daseyn, und die Wahrheit der Astrologie habe: welches Geständniß mir häufig von Andern, und auch von meinem, und feinem Freunde Luchinus, gleichfalls einem groffen Mathematiker wiederhohlt worden ift. So oft ferner Paulus Florentinus, der ein groffer Kenner der Griechischen, und Lateis nischen Literatur, ein groffer Arzt, und noch grosserer Mathematiker war, von der Aftrologie redete; so oft erklarte er sie für falsch und trügs lich, und führte als einen sichern Beweis Fols gendes an: daß er in seiner eigenen Nativität, die er auf das genauste untersucht, gar keine lebenversprechende Constellation gefunden, uns geachtet er fünf und achtzig Jahre glücklich zus rückgelegt habe. Ich konnte noch viele lebende Welts

Weltweisen und Astronomen nennen, welche die Astrologie verachten; allein ich weiß nicht, ob es ihnen lieb ware, wenn ich durch die Angabe ihrer Nahmen den Haß mächtiger Menschen gegen sie erregte r). Auch unser Marsilius hat gegen die Astrologen geschrieben, indem er den Plotin übersetzte, und auslegte. er bisweilen in seinen Bemuhungen für die Gesundheit ber Menschen Sulfe im Simmel sucht; so wünscht er eher, als er es glaubt, daß er da Hulfe finden werde. Ich kann von den Gesinnungen dieses Mannes, den ich auf das genauste kenne, am besten zeugen. Keiner hat mich öfter und kräftiger zur Aufdeckung der Betrügerenen der Astrologie aufgemuntert, als Marsilius; und so oft wir uns munter mit einander unterhalten, so bietet uns nichts so sehr, als die Astrologie, Stoff zum Scherze dar, besonders wenn Politianus, dieser bitter re Spotter alles Aberglaubens dazu kommt.

Bulegt.

f) Afferrem multos etiam ex his, qui vivunt, et philosophos, et astronomos idem sentientes; sed nescio, an invidiam adversus se concitari velint hominum coeli, satique petentium.

Zulegt darf ich doch auch das Urtheil unsers Freundes, des Pricolaus Leonicenus nicht verschweigen. Ungeachtet er alle Vissenschaften, und besonders die Mathematik tief ergründet hat; so verachtet er doch die wahrsagende Astroplogie so sehr, daß er behauptet: die gelehrtern astrologischen Schriftsteller hätten selbst nicht geglaubt, was sie geschrieben hätten; sondern sie wären dazu theils durch ihre Habsucht, und theils durch die Unwissenheit der Fürsten, beworgen worden.

Was Picus vom Marsilius Sicinus, und der Hülfe sagt, welche sein Freund biswels ten im Himmel suchte, das bezieht sich auf dies ses Mannes drey Bücher de vita, und besons ders auf das Dritte de vita coehtus comparanda s): welches eine vollständige aftrologische Unweisung ist, wie man vermittelst einer weis sen Benuzung astrologischer Nathschläge seine Leben erhalten, und verlängern, und alle seine Handlungen mit der Hoffnung eines gläcklichen Erfolges vermittelst des Einslusses der Gestiene

eins

s) Basileae 1529. 81

die

einrichten könne. Wie weit der Aberglaube des Ficin ging, als er dies Buch schrieb, kannt man allein schon aus der Uéberschrift des 25<sup>ten</sup> Capitels sehen, die ich in der Note mitthei: len will t).

Auch im funfzehnten Jahrhundert verdamme ten mehrere Pabste die Astrologie, Chiromans tie, und andere magische Künste, und untersagten das Lesen von Büchern, in welchen diese Künssste gelehrt wurden v). Vermöge dieser Verbote nahm man in Frankreich im J. 1494. einem Arzt Simon Phare'es seine astronomischen Schriften weg. Der Arzt unterwarf sich ans sangs dem Urtheil des geistlichen Richters. Dies reute ihn in der Folge, und er appellirte also an das Parlement, um seine Bücher wieder zu erhalten. Das Parlement zog die theologische Kacultät in Paris zu Nath. Diese verdammte

t) De astronomica diligentia in liberis procreandis: in praeparandis epulis: in aedificiis atque habitatione et vestibus, et quantum curare talia liceat.

u) Johannes Picus in oper. p. 289. Delrio T. II p. 275.

Britter Band.

die Aftrologie, und verurtheilte ben Sterndeus ter: welche Entscheidung das Parlement auch Man wird bald wirklich vollziehen ließ x). lesen, wie viel die bisher angeführten Streits schriften, und verdammenden Bullen, oder Res sponsa von Pabsten und theologischen Facultäten gefruchtet haben.

Wiel wirksamer war zum Ungluck des mensche lichen Geschlechts die berüchtigte Bulle, womit Innocenz VIII. im J. 1484. die beiden Hes renrichter Jacob Sprenger, und beinrich Institoris nach Teutschland sandte y); und denen bald mehrere ähnliche vom Alexander VI., Leo X., Sadrian VI. und Andern folgs ten z). Innocenz VIII. veranlaßte dadurch zwar nicht zuerst den Proces wider Zauberer und Zauberinnen, wie Sauber nachher selbst eins fah a), da er anfangs das Gegentheil behaup:

tet

x) Crevier IV. 472. y) Die Bulle steht benm Hauber B. I. I. u. f. S.

z) ib. S. 152. 277. 282. de Cautz p. 175.

a) III. 532. u.f. S. Gelbft in Italien wurden solche Processe schon in der Mitte bes 14. Jahre hunderts geführt, und der berühmte Rechts. gelebts

tet hatte; allein er und seine Nachfolger wurden durch ihre Bullen gegen Zauberen, und die uns beschränkte Bevollmächtigung von Inquisitoren die Ursache, daß Zauberen als ein herrschendes Laster angesehen, daß alle Urten von Unfällen der Zauberen zugeschrieben, und daß der Proces gegen die Heren auf eine allen bisherigen kais serlichen und kanonischen Rechten, widersprechens de Art betrieben wurde. Innocenz VIII. fagt in feiner Bulle, daß er mit groffer Betrüb: niß vernommen, daß besonders, in Oberteutscht land, und in den Rheinischen Bisthumern und Landen viele Personen ihrer eigenen Seligkeit vergessen, sich mit dem Teufet verbunden, und dadurch unsäglichen Schaden an Menschen und Dieh, an Weinbergen, Garten, Feldern und Wiesen angerichtet hatten. Gewiß ist es, daß Teutschland auch im sechszehnten und siebenzehn: ten Jahrhundert dasjenige Reich blieb, in wels chem das Unwesen der Hexenprocesse am meis sten und langsten wüthete, und Friederich Spee:

gelehrte Bartolus verurtheilte in einem Responso eine angebliche Here zum Tode. de Cautz p. 161.

Ø 2

Spee so wohl, als der Berf. des malieus judicum bezeugen beide, daß unser Vaterland durch die vielen Hunderte von rauchenden Scheis terhaufen ben allen übrigen Bolkern stinkend ge: worden sen. Anfangs widersetzen sich geistliche und weltliche Richter so wohl, als bas Wolk den Hexenprocessen aus eben ben Grunden, aus welchen diese nachher wieder bestritten wurden. Es gelang aber endlich den abergläubigen und boshaften Inquisitoren, allen Europäischen Wol: kern den Wahn von der Mgemeinheit und furchtbaren Wirksamkeit der Zauberer und Zaus berinnen einzustössen; und die weltlichen und geistlichen Richter merkten bald, daß feine ans dere Klage für sie so ergiebig sen, als der Hes renproces. Vielleicht wurde die Bulle von Innocens VIII. nie vollzogen worden seyn, oder doch nicht eine so allgemeine und dauernde Inquisition gegen ein erdichtetes Berbrechen, dessen man alle Menschen schuldig finden konn: te, hervorgebracht haben, wenn nicht der Pabst gerade solche Manner, dergleich Seinrich Mo= litoris, und Jacob Sprenger waren,, Bolls

Bollzieher seiner Befehle-ausgesucht hatte. Dies se Manner erfüllten nicht nur ihre Inquisitorens pflicht mit dem grösten Eifer, sondern sie trugen auch in der berüchtigten Malleus malesicarum das erste Gesethuch für den Herenproces zue sammen, durch welches Gesethuch das Verbres chen der Zauberen eine unläugbare Wirklichkeit zu erhalten schien, und dem Aberglauben und der Bosheit eine unbegränzte Herrschaft über die Unschuld gegeben wurde b).

Unter den groffen Gelehrten des funfzehnten Jahrhunderts trugen zur fernern Begunftigung geheimer Kunfte und Kenntnisse Reine, groftens theils wider ihre Absicht mehr bey, als Johan: nes Dicus, dieser muthige Bestreiter der Aftrologie, und dessen Freund, Marsilius Si=

b) Der Mallens maleficarum erschien zuerst 1489. und murbe in den nachsten Jahren oft wieder aufgelegt. Sauber I. 26. 39. G. Sauber ers zählt die Schicksale Diefes Buche, und besona bere die Runfte febr gut, beren fich bie Bere faffer bedienten, um ihrem Werfe eine gehoris ge Autorität zu verschaffen. Sprenger war ber hauptverfasser, und Dieser wird dahor oft als der Einzige genannt.

lichkeit an der Astrologie geheilt hatte. Jener beförderte den Hang zu geheimer und übernat türlicher Weisheit durch die lebhafte Empfehstung der Magie und Cabbala c): dieser durch die Uebersetzung der Schriften der neuern Platonister: und beide durch die ungemessenen Lobreden auf die Platonische Philosophie, und die Platonischen

c) Unter ben neun hundert Gagen, welche ber Graf Johannes Picus von Mirandula in Rom vertheidigen wollte, war auch dieser: Nulla est scientia, quae nos magis certificet de divinitate Christi, quam magia et cabbala. Man sehe bessen Apolog p. 110. in ejus op. Vidi in illis, beißt es ferner p. 218. de dignit. hom, von den Cabbalistischen Buchern der Jus den, (testis est Deus) religionem non tam Mofaicam, quam Christianam; ibi trinitatis mysterium, ibi verbi incarnatio, ibi Messiae divinitates, ibi de peccato originali, de illius per Christum expiatione, de coelesti Hierusalem, de casu daemonum, de ordinibus angelorum, de purgatoriis, de inferorum poenis. Schon Sirtus der IV. ließ drev Cabhalistische Bus cher in das Lateinische übersetzen, und Alers ander VI, billigte in einem Breve vom J. 1493. die Apologie des Grafen Johann Dis cus für feine 900. Gape. Dies Breve ift por ben Werfen des Grafen abgedruckt. bann Reuchlin erwähnt beffelben in feinem Augenspiegel S. 29. in van der Hardt Hift. Reform, P. II. p. 29.

tonischen Weltweisen, unter welchen Siein den Plotinus, wie den Plato für wirklich inspis rirt hielt d). Indem man die Fußstapfen des Johannes Picus, und des Zicinus verfolgs: te, verwickelte man sich immer mehr und mehr in die Labyrinthe geheimer Wissenschaften. Man verband mit der bisherigen Mcagie und Astrolo: gie mehr als jemahls die Judische Cabbala, und die Theurgie der neuern Platoniker; und indem man dies Gewebe von Traumerenen bis zu eis ner himmlischen Weisheit erhöhte, gab man sich selbst, und Andere entweder jedem Aber: glauben, oder ben unwardigften Betrügerenen Preis, die beide in geheimen Schulen ge: lehrt, und von geheimen Gesellschaften aus: geübt wurden.

Die beiden Häupter der geheimern Philossophie, die gegen das Ende des sunfzehnten, und im Ansange des sechszehnten Jahrhunderts so viele Anhänger und Bewunderer sand, was ren Johann Reuchlin, und Franciscus Geor-

d) Ficin. Praef, ad Plotinum.

Georgius Venetus e). Beide Männer waren überzeugt, daß die wahre Weisheit dem Menschen auch nicht durch den besten Gebrauch seiner Sinne, und seiner Vernunft, sondern allein

e) Jener burch seine Bucher de verbo mirifico, et de arte cabbalistica, dieser burch seine cantica tria de Harmonia mundi totius. Venetiis 1525. fol. Reuchlin und F. G. Benetus was ren nicht die erften, ober einzigen, sondern nur die vornehmften Urheber, und Berbreiter ber hohen Glaubens ; und Wunderweisheit. Reuchtin nennt selbst ben Johannes Picus, und einen bekehrten Juden Paulus Riccius als die Erften, welche die Geheimniffe ber Cabbala in ber neuern Zeit befannt gemacht hatten. De arte cabbal. Lib. III. fol. 52. inp. 62. Hagenau 1517. fol. Ich weiß nicht, ob folgende Stelle fol. 13. de art. cab. auf ben Riccius, ober auf einen Andern pagt: Noftine, fragt Marranus, eum virum, peritistime Simon, qui primus Latinis Cabbalae vocabulum prodidit? Navi nempe, antwortet Simon, ipfum olim exulantem apud Gallos et Allobrogas pullumque patria atque fugatum acerrime ab invidis quadam detestabili persecutione propter eximia philosophiae studia, et nobile ingenium. Im Zeitalter des Reuchlin, und Venetus waren noch F., legidius, General der Eremiten des h. Augustin, und Petrus Galas tin ein Minorit als gelehrte Cabbaliften bes ruhmt. Won beiben tommen Briefe an ben Reuchlin in den Epistolis virorum illustrium ad Joannem Reuchlinum Phorcenfem vor. Man sehe auch Agrippae Epist. Lib. VII. Ep. 22.

allein durch eine unmittelbare göttliche Erleuche tung des reinen Verstandes zu Theil geworden. sey, und werdenkönne; und daß also auch wir nicht durch Nachdenken und Schlüsse, sondern bloße durch den Glauben dazu gelangen könnten ko. Beide waren der auf Ersahrung gegründeten, und Gründe sordernden Philosophie, vorzüglich:

der

f) Reuchl, de arte cabbal, Lib. I. fol. 7. L. bes. fol. 24 - 27. Quapropter acerrimum divinae, cognitionis mera et nuda fide constantis hostem et insidiatorem arbitror logicum esse syllogismum, qui Theosophistarum ausu atque usu, deum et angelos, mentesque beatas et simplicissimas ultramundani saeculi virtutes, et omne simul aeternitatis agmen, et quicquid est usquam historiarum de rebus supernaturalibus, id totum humanae mortalitati subjiciat rationis. discursu inveniendum, probandum, dirigendum, bes. fol. 26. F. Quonam modo igitur affirmare quis ausit, divinitus revelato, et humanitus invento pari dignitate credendum esse, nist. qui totus pascatur syllogismo, sicut hos foeno. Sane quae, amabo te, intercedit dignitatis paritas istius, et illius? Fidele illud, at istud scibile, Mens illius sedes est, istius ratio. Illud defluit a lumine superno, istud ex sensu ducit originem, In mentis regione aliqua sunt necessaria, quae in ratione funt impossibilia. In mente datur coincidere contraria, quae in ratione longissime separantur. Starter tonnte fich fein auf Glaus ben dringender Schwärmer ausdrücken

der Averröffischaristotelischen Schulphilsophie abgeneigt, welche die Meynungen des Uristo= teles und Averroes auf Unkosten der Christ: lichen Religion vertheidigte, und die Lehren von der Ewigkeit der Welt, von der nothwendigen Wirksamkeit Gottes, von der Nichtigkeit einer besondern gottlichen Vorsehung, u. f. w. ohne Scheu vortrug g). Beide glaubten, daß die achte Weisheit nur den Juden geoffenbart, und von diesen in ihrer Cabbala rein, und unver: fälscht erhalten worden. Die Cabbala, sagt Reuchlin, ist eine symbolische gottliche Uebers lieferung, die dem ersten Menschen bald nach dem Fall zu seinem Troste, und dem menschlis chen Geschlechte zur ersten Wiederherstellung, und zur heilsamen Erkenntniß von Gott und gottlichen Dingen mitgetheilt, und bann von Geschlecht zu Geschlecht durch eine unverrückte Ueberlieferung fortgepflanzt worden ist h). Von

den

et Reuchl, ll. cc.

h) De arte cab. fol. 6. G. Est enim Cabbala divinae revelationis, ad salutiseram dei et separatarum sormarum contemplationem traditae symbolica

den Juden, behaupteten Reuchlin, und Vernetus, sey die in der Cabbala enthaltene gött: lithe Weisheit zuerst zu den übrigen Morgen: ländischen Bölkern, und dann auch zu den Grieschen gekönimen, denen sie durch ihre ältesten Dichter, und Weltweisen, besonders durch den Pythagoras und Plato übergeben worden i). Beide hielten die erdichteten Fragmente des Orpheus, und Musäus, die Orakel der Siebyllen, die Griechischen Schristen des Zermes Trismegistus, und des Zoroaster sür ächt, und zweyselten gar nicht daran, daß Pythagoras und Plato die Cabbala der Juden so wöhl in Aegypten, als in Palästina kennen gelernt hätten k). Besonders fand Reuchlin zwischen

bolica receptio, quam qui coelesti sortiuntur asslatu, recto nomine Cabbalici nominantur. Ferner sol. VII, M. IX, S. Quo sermone sinito, ille damnatus et aerumnosus Adam: divinae clementiae gratiam habuit. Haec suit omnium prima Cabbala, primordialis salutis nuntia, o rem gratam, o causam desiderabilem. Man sehe serner sol. 65. D. De Verbo Mirisico sol. 9, et 12. Tubingae 1514. sol.

i) Reuchl, de arte cabbal, im ganzen zwenten Bus che, und de verbo mirifico fol. 14. Georg. Ve-

net. fol. 3. Io. et 31.

k) ib,

der Judischen Cabbala, und der Philosophie des Pythagoras, wie sie von den spätern Matonikern dargestellt worden ist, eine so aufs fallende Elehnlichkeit, daß er in und mit der Einen auch die Andere herzustellen, und bekannt zu machen glaubte 1). Beide stimmten in ihren Begriffen von dem Wesen der Gottheit, von dem Ausstiessen aller Dinge aus Gott, und von dem Hange oder Hinaufsteigen aller Dinge zu Gott, von der Harmonie aller Dinge in der Welt, von den Einflussen der himmlischen Kraf: te auf die Unterwelt, von den Rangordnungen der Wesen, von den guten und bosen Geistern, am meisten aber in den Borstellungen von dem Zwecke, und Wirkungen der wahren Weisheit, oder der Magie und Cabbala überein. 3wect

1) In dedic. art. Cabbal. Italiae Marsilius Platonem edidit, Galliis Aristotelem Ja. Faber Stapulensis restauravit, Implebo numerum, et Capnion ego Germanis per me renascentem Pythagoram tuo nomini dicatum exhibebo. Id tamen absque Hebraeorum Cabbala sieri non potuit, eo quod Pythagorae philosophia de Cabbalaeorum praeceptis initia duxit, quum patrum memoria discedens e magna Graecia rursus in Cabbalistarum volumina incubuit. Man vergleiche das ganze zweite Buch, bes. fol. 28-39.

Zweck der himmlischen Weisheit, oder der götts lichen Cabbala setzten beide in einen vertrautent Umgang mit guten Geistern m), und in eine genaue Vereinigung mit Gott, wodurch der Mensch gleichsam in Gott verwandelt werde n).

m) Reuchl, de arte cabbal. Lib. I. fol. 20. S. Unde oritur intima Cabbalistae cum Angelia amicitia, per quam aliquando nomina divina rite cognosceus res admirandas conficit, quae

vulgus miracula nominat, etc.

n) De verbo mirifico fol. II. Nam si liceat inferiora conferre superioribus, sicut anima secundum sensum sit aliquid idem actu cum sensibilibus, et secundum intellectum cum intelligibilibus, ita quoque et amplius per fidem sit mens nostra cum supernis intelligentiis actu eadem, et cum deo connjucta, fol, 13. Poterunt autenz inenarrabili unione conjungi; ut unus idemque et humanus deus, et divinus homo censendus At vero sicut ea proprietas, qua fit. fol. 22. transmutamur in deum, et humanam naturam excedimus, secreta nobis et occusta est, ita jure optimo deus ei occulta, et secreta quoque nomina dedir, eisdemque pacta quaedam indidit, quibus observatis mox ad eorum debitam prolationem pro voto nostro praesens ipse ac-Venet. Cantic. tert. Tonus fext. cap. IX. cedat. et sq. Sacramentis homo redditur perfectior in se ipso, et cum deo magis sonorus. . . Sacrificiis expiatur. - Eleemosynis abluitur. -Personat homo virtutibus. - Lectione imbibit. unde modulari possit homo. -Meditatione praeludit. - Oratione modulatur. templatione introducitur. - Amore unitur. -

Birkungen dieses Umgangs mit höheren Geistern, und dieser innigen Vereinigung mit Gott sahen beide die Herrschaft über die ganze Natur, und die Kraft an, Wunder, oder wes nigstens solche Dinge zu thun, welche über die Kräfte aller übrigen Menschen gingen o). Beis de erklärten für die vornehmsten Werkzeuge wunderthätiger Kräfte, oder für die vornehmsssten Mittel wunderthätiger Wirkungen gewisse heilige Worte und Charaktere, welche entweder die Gottheit vormahls den Urhebern der Cabbala geoffenbart habe, oder die auch seht noch dem Menschen in dem Umgange mit Engeln ges vsfenbart würden. Es sey freylich unsinnige

Exstasi et excessu transmutatur. — Non igitur contenti, ut nonnulli faciunt, evehere hominem usque ad unionem cum deo, ad ulteriorem ultimumque gradum ipsum deducere conabimur, ad transmutationem scilicet corporis in spiritum, et spiritus in deum, fol. 68.

o) Reuchl. l. c. et Venet. Cant. tert. fol. 45. Homines suo soco positi, et concinui sacile rebus omnibus dominantur. fol. 49. Cum igitur contenti sint aliqui, quantum ars, ingenium, et natura nostra patitur, maritare mundum, et applicare activa passivis, ii sapientes, veri philosophi, aut magi dicuntur, naturae secreta, et retum symbola rimantes.

Vermessenheit, wenn einige Gaukler vorgaben, daß man Götter auch wider ihren Willen durch gewisse Charaktere und Worte zwingen könne p); nichts destoweniger sey es unwidersprechlich wahr, daß der Mensch durch die göttliche Gnade heilis ge Worte und Charaktere besitze, und erhalten könne, wodurch er in Stand gesetzt werde, sich die Vereinigung mit Gott, oder die Erscheinung von heiligen Geistern zu verschaffen, oder den gewöhnlichen Lauf der Natur zu verändern 9).

Das .

p) De verbo mirifico fol. 20. Quare pudeat aliquos, et quidem ut ipsi se putant, optime de philosophia meritos, qui cum alia multa non mediocriter insaniae atque dementiae semitam gradientia prositentur; tum vel hoc maxime moliuntur, ut nobis persuadeant, artem esse certam, ad cujus regulam necessitate quadam deorum voluntates vel angustiis verborum, vel characterum vinculis astringantur, cum injussu nihil agant, et qui jusserit non regi, sed regere consuevit, quippe qui summus est, idcirco sigmentis inferioribus nequaquam subjectus.

noch Reuchl. de arte cabbal. fol. 57-59. f. 62. f. 78. Ich schreibe nut einige Stellen ab. f. 57. At si qua oratione in supplicationibus utimur, non ideo sit, ut deum vel angelos syllabis aut dictionibus, tanquam erga mortales usi commoveamus, sed ut vires nostras in ardorem

illorum

Das heiligste, und wunderthätigste Wort war nach dem Reuchlin das Wort Jesus, und alle Buchstaben, aus welchen dieses Wort bes steht; und eben dieser Nahme war es, zu dessen Erläuterung und Verherrlichung er sein Werk de verbo mirisico schrieb r). Durch dieses heilige Wort können auch die bösen Geister am mächtigsten gebändigt werden s).

Wegen der Harmonie, oder des genauen Zusammenhanges der ganzen Welt glaubte so wohl

illorum incitemus etc. Pari ratione per sensibilia nos signa quocunque instituto composita videmur invisibilem divinitatem attrahere, cum tamen nos ipsos mobiles ad immobilem divinitatem attrahamus. f. 58. non significativae voces plus possunt in magia, quam significativae. f. 78. sagt ber, Jude Simon von den Christen: Nam ea gente nihil sub hoc saeculo est in opisicio signorum, characterum, et vocum admirabilius, quum sigura crucis, et nomine Jesu sistema, ventos mitigant, sulgura repellunt.

tis facile omnium potentissimam usquequaque apparuisse virtutem, et operationem semper essicacissimam, per nomen avorum trigrammaton, et patrum tetragrammaton, et siliorum pentagrammaton, id est, in natura S. D. I. in lege A. D. N. I. in charitate I. H. S. U. H.

s) de arte cabbal. fol. 77.

wöhl Reuchlin, als Venetus an die Einflusse der himmlischen Körper auf alle Gegenstände der Unterwelt t): an die Vörbedeutungen der Gestirne, und aller ungewöhnlichen Erscheinuns gen der Natur u): und an die Richtigkeit von astrologischen Wahrsagungen, wenn sie von erfahrnen Männern mit Sorgsalt versertigt würden \*).

Die Werke des Venetus, und noch viel mehr die des Reuchlin thaten dadurch einen unsäglichen Schaden, daß sie die magischen und astrologischen Künste gleichsam heiligten, indem sie den Umgang mit reinen Geistern, und die Vereinigung mit Gott als das letzte Ziel der himms

t) Venet, Cant. Prim, fol. 79.

n) Cantic. III. fol. 38. Et his temporibus expugnationem Byzantii terrae motus indicavit; novissime autem Venetis bellum, Bononiensibus stragem, multisque regionibus horrendos casus.

Aeuchlin zog so wohl den Johann Stöffler, als den Cuspinian über seine Rativität zu Rath. Man sehe die Briese des Stöffler an den Reuchlin, und des Reuchlin an den Cuspinian in dem ersten Buche der vorher angesführten epistolarum virorum illustrium ad Reuch-linum.

himmlischen Weisheit darstellten, und wunders volle Worte und Charaktere als gottliche durch unmittelbare Offenbarung erhaltene Gnadens Der Einfluß ber mittel ankundigten. Reuchlin gereinigten, oder veredelten Magte ist durch das ganze sechszehnte Jahrhundert bes merkbar. Dicht bloß Gelehrte, sondern Staats: manner und edle Krieger lernten die Hebraische Sprache, viel weniger, um die heilige Schrift in der Grundsprache zu lesen, als um in die Geheimnisse der Cabbala einzudringen. Kaum aber wurde selbst Reuchlin so viel, und so lange gewirkt haben, wenn er nicht in den langwierigen und gefahrvollen Streit mit ben Monchen in Colln verwickelt worden ware. Diesen Streit betrachtete man in gang Europa nicht bloß als einen Streit über das Schicksal von einigen Sebraischen Handschriften, sondern als einen Streit des neuen Lichts mit der alten Finsterniß. Reuchlin erhielt nach einem achte jährigen Kampfe mit genauer Moth den Sieg, ungeachtet er von dem Kaiser, und den meisten weltlichen und geistlichen Fürsten, den meisten

und

Und vornehmsten Städten, dem aufgeklärtesten Theile des Teutschen Adels, und von den größ sten Gelehrten in Teutschland, Frankreich, England und Italien in Schuß genommen, und empsohlen worden war y).

Reuchlin, und Venetus waren freylich Schwarmer, die leere Traume für gottliche Weisheit hielten; allein sie waren zugleich from: me und redliche Manner, die Andere von nichts zu überreden suchten, als wovon sie selbst auf bas innigste überzeugt waren. Diesen from: men Schwarmern folgten bald verschmißte Bes trüger, oder zweydeutige Sophisten, welche den Aberglauben, ben sie selbst heimlich verlachten, dazu mifbrauchten, Andere zu berücken, oder wenigstens die frommen gutgemennten Schwars merenen eines Reuchlin, und Venetus zu eigennüßigen Absichten anwandten. Zu biesen Betrügern, ober zweydeutigen Sophisten ge: hörte Seinrich Cornelius Agrippa von Met.

y) Man sehe bes. den Epilogus zu der art. cabbalistica.

Nettesheim, der sowohl den Reuchkin, als den Venetus an feurigem Genie, und der Lettern auch an mannichfaltiger Gelehrsamkeit, und noch mehr an Beredsamkeit übertraff. Dies ser rathselhafte Mann burchirrte alle Lander von Europa, um geheime Weisheit aufzusuchen, lehr: te bald insgeheim, bald offentlich, was er ge: funden zu haben glaubte, und gab endlich das ganze System seiner geheimen Weisheit in bett Buchern de occulta philosophia heraus: welche Bücher der vollständigste Inbegriff nicht nur der weissen, sondern auch der schwarzen Kunst, oder alles dessen sind, was die Araber, die Jus den, die neuern Platoniker, und die neuern Auslèger der Einen " und der Andern über ers laubte und unerlaubte magische, und astrologische Kunfte gelehrt hatten. Wenn man dies Werk des Agrippa liest, so verwandelt sich die gans ge Welt in einen ungeheuern Zaubergarten, in welchem Alles geheime, und übernatürliche Kraf: te besitt, Alles geheime und übernatürliche Wirkungen hervorbringt, ober aufnimmt, alle Gesetze der Natur aufhören, oder beständig durch magis

magische Künste vertest werden, in welchem endlich Magier und Schwarzkünstler allein regieren, und nicht bloß über die leblose Natur, über Menschen und Thiere, sondern auch selbst über Götter und Seister herrschen. Leider ist die Sache zu bekannt, als daß sie noch eines Beweises bedürfte. Dennoch aber zeigen es die Schriften des Agrippa am meisten, daß magische und astrologische Künste niemahls mehr blühten, als im sechszehnten Jahrhundert z), und daß besonders die edle Teutsche Nation-in diese geheimen Künste versunken war a).

Eben der Hierophant, der alle Schäße gescheimer Weisheit gesammelt hatte, schrieb in der Folge sein Buch de vanitate scientiarum, in welschem er vorzüglich alle geheime Künste mit eisner Bitterkeit verspottete, und mit einer Sründs lichkeit widerlegte, womit es Niemand vor ihm gethan, oder zu thun gewagt hatte. Das Jahrs

ii ... hundert

z) Magicae artes omnes vicinas artes corruperunt. Vivis Oper. Tom. I. p. 330.

porum proceritate, et magiae cognitione sibi placent. p. 166.

hundert war zu sehr verblendet, als daß diese Beste unter den Schriften des Agrippa das Anses hen betrügerischer Künste würde geschwächt has ben, wenn ihr Verfasser auch nicht erklärt häts te, daß sie eine blosse Declamation sen, und wenn er nicht hin und wieder beruhigende Wors te hätte fallen lassen, aus welchen seine forts dauernde Anhänglichkeit an eben den Künsten einleuchtete, gegen welche er sich als Declamas tor erklärte b). Um solcher Bekenntnisse wilk len vergaß, oder übersah man die zu offenherz zigen Aeusserungen, dergleichen im dreussigssten Capitel, und auch anderswo vorkommen. Ich

b) 4. B. c. 45. p. 75. Neque tamen propterea patet has artes (die schwarze Kunft) fabulas esse, nam nist revera essent, atque per illas multa mira ac noxia fierent, non tam arcte de illis statuissent divinae ac humanae leges, eas exterminandas esse de terra. . .... Quin etiam magi necromantici illud naturalibus quibusdam viribus ac vinculis fieri posse autumant, sicut nos in libris nostris de occulta philosophia tra-Aavimus; ideoque antiqui patres, rerum spiritualium periti, non fine causa ordinaverunt, ut corpora mortuorum sepelirentur in loco sacro, et luminibus socientur, aqua benedictà aspergantur, thure incenso suffumigentur, et expientur orationibus, quousque super terram extiterint

bereue die Zeit, sagt Agrippa e) welche ich vormahls auf die Astrologie verwendet habe. Ich wünschte, diese eitle Kunst ganz vergessen zu können. Ich habe sie längst weggeworsen, und würde sie nie wieder hervorsuchen, wenn nicht die zwingenden Bitten der Grossen der Erde, welche sehr oft auch tressliche Köpfe zu unwürdigen Dingen misbrauchen, mich zur Sterndeuteren zurückzögen, und mein eigener Wortheil mir anriethe, die Thorheit Anderer zu benußen. Die Astrologen leben, und blühen in lauter Erdichtungen, während das die Diche ter, ihre Vorgänger, vor Hunger verschmachten d). Ugrippa kannte seine Zeitgenossen aus dem

d) Tandem didici, totam hanc et omnem nullo alio fundamento inniti, nisi meris migit et figmentis imaginationum, taedetque et poenitet insumptae olim operae, cuperemque omnem illius memoriam, usumque expoliare, abjecique jam dudum ex animo, nec reassumerem umquam, nisi me potentum violentae preces, qui solent nonnunquam ad indigna artificia magnis probisque ingeniis abuti, saepe rursus impingere compellerent, suaderetque domestica militas me aliquando illorum frui debere stultivia, et nugas tantopere cupientibus nugis obsequi. . Atque tamen in his fabulis vivunt,

Srunde. Micht das Werk de occulta philosophia, sondern das de vanitate scientiarum zog ihme die meisten Feinde, und Verfolgungen zu.

Ein Schriftsteller, der über geheime Wissens schaften einmahl so geurtheilt hat, als Agrippa in seinem Buche de vanitate scientiarum, ein solcher Schriftsteller kann es nicht übel nehmen, daß man an seiner Aufrichtigkeit zwenselt, wennt er nachher wieder ein Lehrer und Lobredner der verworfenen Künste wird. Dieser Argwohn muß um desto mehr wachsen, wenn eben dieser Schriftstellernicht so wohl eine dauernde Anlage zur ernstlichen Schwärmeren, als vielmehr zur Abentheureren hatte, und wenn er solche Dinge von sich und von geheimen Wissenschaften rühmt, als Agrippa wirklich rühmte.

Sowie Agrippa seine Schrift de occulta philosophia auf den Nath des berühmten Abts Tritheim, bieses Lehrers des Kaisers Maris milian in der Schwarzkunst e), unternommen hats

ाक्षत्र कार्य है।

Imponunt, lucrantur Astrologi, poetis interim

e) de Cautz p. 172

hatte f), so arbeitete er über zwanzig Jahre nachher seine in der Jugend geschriebenen Büs cher de occulta philosophia auf den Nath und unter dem Schuze eines Erzbischofs von Cölln aus dem Hause Wied um; und nun gestand Agrippa selbst, daß man sie für ein Werk seines reisern Alters halten könne, und daß

f) Agrip. Epist. Lib, I. Ep. 13. Hinc concitatus est in me spiritus meus, atque propter ipsam cum admirationem, tum indignationem volut et ego philosophari, non illaudabile opus me facturum existimans, qui ab ineunte aetate semper circa mirabilium effectuum, et plenas mysteriorum operationes curiosus, intrepidusque extiti explorator: si Magiam ipsam vetustam, sapientunque omnium disciplinam ab impietatis erroribus redimitam, purgatamque. et suis rationibus adornatam restituerem, et ab injuria calumniantium vindicarem. jam diu ipse mecum deliberavi, nunquam tamen in hanc arenam descendere hactenus ausus fui. Verum post collatum inter nos Herbipoli de his rebus sermonem, tua praecellens, peritia et doctrina, tuaque ardens adhortatio audaciam inihi, animumque addidit. Tritheim founts nicht Worte genug finden, um diese Arbeit eis nes jungen Mannes nach Wurden zu toben; ib. Ep. 24. Opus tuum .... quanta cum voluptate susceptimus, nec lingua mortalis unquam potest exprimere, nec scribentis calamus referare.

dieses dem Erzbischose von Edlin zu verdanken hätten g). Die Cabbala, oder wahre Magie verschafft, sagt Agrippa, die genauste Verseinigung mit Gott, und die unbeschränkteste Herrschaft über die Natur h); und einige Jahr re nachher erinnerte er den Nath in Colln daran i), daß keine andere Wissenschaft uns über

policat. Libr. primi: Habes itaque opus non tam juventutis, quam etiam praesentis aetatis nostrae. Er schrieb dies im J. 1531. Und Dedic. Libri secundi: e quibus quotusquisque posthac profecerit, aut aliquid fructus excerpserit, tibi referat, adscribatque gratiam, qui hujus editionis occasio fuisti: quodque foribus parefactis haec e vinculis emitterentur, facultatem

praestitisti.

tos aliquando supra naturam dominari; operationesque tam mirificas, tam subitas, tam arduas efficere, quibus obediant manes, turbentur sidera, cogantur numina, serviant elementa; sic homines deo devoti, ac theologicis istis virtutibus elevati imperant elementis, pellunt nebulas, citant ventos, cogunt nubes in pluvias, curant morbos, suscitant mortaos, quae omnia apud varias gentes sacta suisse, canunt Poetae, recitant Historici; ... sic Prophetae, sic Apostoli, sic caeteri viri Dei maximis claruere potentiis etc.

Picus Mirandulanus, et Capuion Phorcensis jam

cou.

Aber alle gottliche und menschliche Dinge, selbst über die Gottheit Christi so vollständig belehe re, als die Magie und Cabbala. Damit man aber nicht glauben mochte, daß man durch blosse anhaltende Betrachtungen das lette Ziel der Magie erreichen, ober ohne Gefahr erreichen konne; so fügte er mit groffer Klugheit hinzu, daß die Religion oder Frommigkeit dieses allein nicht bewirke, und wenn es auch geschehe, baß man alsdann ganz von der Gottheit verschlungen werde, und nicht lange leben konne k). Man fine de selbst nicht einmahl, schrieb er seinen Freunden, in den verbesserten Buchern de occulta philosophia, Alles, was der Mensch brauche, um zur himmlischen Weisheit zu gelangen, indem er den Schlussel dazu sich und seinen Vertrauten

convicerunt, nullas esse scientias, quae nos de rebus cum naturalibus, tum coelestibus, atque divinis, etiam de Christi divinitate magis certisicent, quam Magia et Cabbala.

k) de occult, phil. III. 6. Sed nemo potest operari per puram et solam religionem, nisi qui totus factus est intellectualis. Quicunque autem sine admixtione aliarum virtutum, per solam religionem operatur, si diu perseveraverit in opere, absorbetur a numine, nec diu poterit vivere.

vorbehalten habe 1). - Unter benen, welche den Agrippa in den letzten Jahren seines Les bens um die Mittheilung der geheimen Beise heit baten, flehte keiner inbrunstiger, und ernstlicher, als ein Augustinermonch, und Doctor der Theologie, Aurelius ab Aquapendente. Ich habe, antwortet er diesem m), in deinem Briefe beine ganze Seele, wie in einem Spies gel gesehen. . . . Was die verlangte Philosox phie betrifft, so wisse, daß die wahre und grunds Nichen Philosophie darin besteht, Gott den Schopfer aller Dingenzu erkennen, wesentlich mit ihm vereinigt, und gleichsam selbst in die Gottheit umgeschaffen zu werden n). Der Schlissel dieser : 3011012. :: 9;

m) V. Ep. 29. 117

<sup>1)</sup> III. Ep. 36. Clavem totius negotii mihi, amicisque, quorum te unum ne dubites, reservo. Nefas siquidem esset, et sacrilegium, hunc omnium conscientiae publicare. Ideo non traditur ille scriptis, sed spiritui per spiritum infunditur. Auch Lib. V. Ep. 14. Wenn man das Datum bieser Briese mit der Zeit der Dedication an den Erzbischof von Colln vergleicht; so sieht man, das Agrippa die Bücher de occulta philosophia mehrmahl muß verbessert, und erweis tert haben.

n) Es ist der Mühe werth, die gotteslästerlichen, ohne alle Spur von mystischer Salbung hingeschriebes

dieser Weisheit ist der reine Verstand. Je ers habenere Dinge wir mit diesem erkennen, besto höhere Vollkommenheiten erlangen, und desto groffere Dinge konnen wir ausrichten. Eben dieser unser Verstand kann mit den göttlichen Rraften nicht vereinigt werden, und die Geheims nisse der Matur, und der Gottheit nicht durchschaus en, wenn er nicht das Fleisch, in welches er einges Schlossen ift, überwindet. Wie will der Gott finden, der sich selbst in Staub und Asche verlohren hat? wie Jemand das Geistige ergreifen, bet in Blut und Fleisch versunken ist? Welcha Krüchte kann das Saamenkorn bringen, wennt es nicht vorher verfault ist? Wer in diese Ges heimnisse eindringen will, der muß sterben, der Welt, dem Fleische, allen Sinnen, und dem ganzen thierischen Menschen absterben: nicht, daß der Corper ganz von der Seele getrennt wers

> schriebenen Worte so zu lesen, wie Ugrippa selbst sie hin zu schreiben wagte. Te scire volo, quod omnimm rerum cognoscere opisicem ipsum deum, er in illum tota similitudinis imagine, cen essentiali quodam contactu, sive vinculo transire, quo ipse transformeris, essiciareque deus, ea demum vera, solidaque philosophia sit,

Damit du dich aber nicht an mir irrest, oder glaubest, als hatte ich selbst solche göttliche Wirstungen erfahren; so bekenne ich dir aufrichtig, daß ich bisher durch die Gesahren des Krieges, durch die Lockungen des Hossebens, durch die Liebe einer zärtlichen Gattinn, und durch uns zählige Abwechslungen des Glücks zu sehr herumgetrieben wurde, als daß ich jener göttlischen Gaben hätte gewürdigt werden können. Siehe mich also bloß als einen Wegweiser an, der Andern den Eingang in den Tempel der Weisheit zeigen kann, vor welchem er selbst stehen blieb.

Wenn es nach allen diesen angesührten Gesständnissen im geringsten noch zwenfelhaft wäre, wie Agrippa über die geheimen Wissenschaften gedacht, und zu welchen Absichten er sie gebraucht habe; so würden diese Zwensel durch die eilf ersten Briefe des ersten Buchs gänzlich gehoben werden. Agrippa hatte so viele natürliche Anlagen zu einem magischen Abentheurer, daß er den Rath, welchen ihm der Abt Tritheim

gab,

gab, seine groften Geheimnisse ja nicht allges mein bekannt zu machen, sondern nur einigen auserwählten Freunden anzuvertrauen o), schon mehrere Jahre vorher sich selbst gegeben hatte, aber freylich auf eine andere Urt, als der froms me Mystiker wollte. Ugrippa hatte vor dem J. 1507. p) mit mehrern seiner akademischen Freuns de in Paris, zu welchen vorzüglich ein gewisser Landulfus und Galbianus gehörten, einen . geheimen Bund geschlossen, und sich dahin verabredet: daß alle Mitglieder dieses geheimen Bundes unter der Ankundiung des Agrippa sich durch die Anbindung und Ausübung von geheis men Kunsten, oder durch geheime und gefahrs volle Unternehmungen bey den Konigen und Groffen der Erbe unentbehrlich ober wichtig machen, und sich gegenseitig unterstüßen follten, um sich dadurch Reichthumer, Ehre und Ruhm

p) Man febe bie eilf erften Briefe.

e) Ep. 24. Lib. I. Untin hoc tamen te monemus custodire praeceptum, ut vulgaria vulgaribus, altiora vero et arcana altioribus atque secretis tantum communices amicis. Da foenum bovi, saccarum psyttaco tantum: intellige mentem, ne boum calcibus, ut plerisque contigit, subjiciaris.

zu verschaffen. Du siehst es, schreibt Agrippa 8m J. 1508. an seinen Freund Galbian, wie gefährlich es ist, sich gegen die Grossen des Hos fes unvorsichtig zu aussern, die Alles, was sie horen, so gleich vor ihren Fürsten und Königen ausschwaßen, und auf unsere Gefahr die Gnade derselben zu erhaschen suchen 9). Was diese nun von unsern Wundern gehört haben, das wollen sie gleich durch die That bestätigt se: hen. . Ich gestehe es, unser Glück lächelt uns jest freundlich an, und man macht uns glanzende Versprechungen; allein diese Ver: sprechungen sind auch mit grossen Gefahren und Drohungen verbunden. Du hast in dem Herrn von Charonne zu hohe Erwartungen von mir erregt. Dieser hat die erregten Erwartungen dem Könige so übertrieben mitgetheilt, daß Letterer auf keine Art von der dadurch verans laßten Entschliessung abzubringen ist. Ich weiß nicht; ob ein guter ober bofer Geist mich zu. dieser Sache verleitet hat. Go viel sehe ich ein, daß ich über Abgründen wandele, und ihr möget

q) I. Ep. 4. 5.

möget Acht geben, wie ihr mich baraus errets ten konnet. — Die geheime Sache, wovon Agrippa in diesen Briefen redet, bestand in einer Werschwörung, ober verborgenen Unter: nehmung gegen ein festes Schloß, bas für den Konig gewonnen werden sollte r): eine Uns ternehmung, die zwar gelang, die aber dem Marip: pa bald bas Leben gekostet hatte. Mach allen diesen überwundenen Schrecknissen, schreibt er an seinen Freund Candulphus s), ist es Zeit, unsere Brüder zu sammeln, den Eid, den wir geschworen haben, zu wiederhohlen, und unsern Bund zu erneuern t). Ich habe jest einen Alten bey mir, der zwar keine Gelehrsamkeit, aber eine grosse Erfahrung besitt, und überdem treu und verschwiegen ist. Diesen will ich vors bereiten, und dann in unsern durch heilige Eide

vers

r) Ep. I. 10. post expugnatam nostris artibus ar-

s) I. 8.
t) Non aliud superest, nisi ut post tot terrores in quistioni commilitonum insistamus, nostraeque conjurationis renovemus juramenta, ut nostri sodalitii restauretur integritas.

versiegelten Bund aufnehmen. — Als Ugrips pa im folgenden Jahre sein Geld fast ganz verreist hatte, so melbete er seinem Freunde Landulph, daß er vor's erste seine Goldmachers bude in Avignon aufgeschlagen habe, um neue Hulfsquellen für eine langere Reise zu erhale ten u). Um dieselbige Zeit schrieb Landulph an den Ugrippa, daß er einen Kaufmann aus Lyon, einen gebohrnen Rurnberger kennen ges fernt habe, der fehr unterrichtet icheine, und eine grosse Begierde bezeuge, mit dem Agrippa bekannt zu werden. Diesen solle also Ugrip= pa auszuhohlen, und wenn er ihn tuchtig finde, in den Bund aufzunehmen suchen x). Die Freunde des Agrippa waren so thatig in den Empfehlungen des Hauptes ihres Bundes, daß Vornehme sich von allen Seiten herandrängten, um bes Agrippa, und seiner Geheimnisse habhaft zu werden y). Der Ueberbringer dieses, schrieb unter andern ein Freund an den Agrip= va

y) Ep. I. 12. et sq. :

u) instructa solida nostra chrysotoci officina. Ep.

x) Ep. I. 11. atque illum, si in nostra velit jurare capitula, sodalitio adscitum face.

Committee

pa z), ist der Bediente eines reichen und fren: gebigen Ebelmanns, der deines Raths und Hälfe bedarf. Mit Freuden habe ich dir diese Gelegenheit eines Gewinns verschafft; boch wunsche ich zugleich fur beine Ehre und beine Vortheile zu sorgen. Komme, so bald als bu kannst, wenn du mit einem gewissen Pompe erscheinen kannst. Dies wird das Zutrauen zu dir ausserordentlich erhöhen; denn du weist, wie viel oft ein einziges schönes Kleid über jene Unwissenden vermag, die den Menschen nur nach der Aussenseite beurtheilen. Kannst du dich nicht auf eine blendende Art zeigen, so entschule dige dich, und verschiebe deine Unkunft: ich will dir alsbann zu Hulfe kommen. Sollte ber hisigo Ebelmann dich in Dole überraschen, so thue nichts, versprich nichts, als nach langem Bitten, und groffen Belohnungen. Wenn du auch noch so arm bist, so las ja nichts davon merken. Man muß das Eisen schmieden, so lange

z) Ep. 1. 20. Briefe von einem solchen Inhalt, als dieser, sind gewöhnlich nur überschrieben: amicus amico.

lange es heiß ist. Siehe dich wohl vor; derkt dein Gluck hängt von deiner Alugheit ab.

Solche Verbindungen, dergfeichen Agrippa schon in seiner Jugend stiftete, setzte er sein ganzes Leben fort, so wie er sein ganzes Leben durch geheime Kunste zu besißen, und zu lehren Micht Alle, die er in der Folge in seinen beschwornen Bund aufnahm, wurden Wissende des ersten Grades, oder mit dem Gröften aller Geheimnisse bekannt gemacht; daß kluge Menschen den Glauben von Thoren an geheime Kunste brauchen konnten, um sich Unsehen und Vortheile zu verschaffen. — Die geheime Gesellschaft, welche Ugrippa zum Lehren und Ueben von geheimen Wiffenschaften stiftete, ist die Erste dieser Art, die in der neuern Zeit von wirklichen Gelehrten zur Bethörung der Menschen gegründet wurde; und es kommt mir hochst wahrscheinlich vor, daß ahnliche Gesellschaften seit Ugrippa's Zeiten nie ganz wieder aufgehort haben, und daß vielleicht die Gesellschaft der Rosencreußer des vergangenen und gegenwärtigen Jahrhunderts nur eine späs

tere Tochter des vom Agrippa gestisteten Or, dens ist. Die Briese dieses Mannes lehren, daß die Mitglieder, und Eingeweihten seiner Gesellschaft über das ganze aufgeklärte Europa zerstreut waren, und daß die Begierde der Grossen nach geheimen Künsten von 1509-1533. immer zunahm, weil sie durch geheime Verbins dungen mehr und mehr angefacht und genährt wurde.

Ugrippa und seines Gleichen in einem Zeit; alter, in welchem die Religion und alle Wissen; schaften eine bessere Gestalt zu erhalten ansingen, solche Dinge vargeben, und daß Fürsten und andere Grosse solchen Dingen ihren Beysfall geben konnten, als sie wirklich vorgaben und annahmen. Es läßt sich auf eine ganz natürliche Art, ohne allen Aberglauben und Einsmischung von Geistern thun, sagt Agrippa a), daß man seine geheimsten Gedanken in kurzer Zeit auch in der grössen Entsernung mittheilt.

Die

a) de phil. occulta. I. c. 6. p. 10

Die Zeit, worin bieses geschieht, läßt sich zwar nicht genau bestimmen. In vier und zwanzig Stunden aber kann man es auch in der grösten Entfernung bewerkstelligen. Ich selbst habe es oft gethan, und der Abt Tritheim wuste und brauchte dieses Geheimniß gleichfalls. — Auch ich, schreibt er bald nachher b), verstehe Gold zu machen, und habe es oft gesehen. habe ich nie mehr Gold hervorbringen können, als die Masse eben dieses Metalls betrug, wors aus ich den Geist ausgezogen hatte. Denn da dieser Geist ein ausgedehntes Wesen ist, so kann er nicht über sein Maaß hinaus einen unvolls kommnen Corper in einen vollkommnern vers wandeln: wovon ich aber nicht läugne, daß es auf andere Arten geschehen konne. Nachdem Ugrippa in der Schrift de vanitate scientiarum die Alchymiker und deren Albernheiten ohne Erbarmung durchgegeisselt hatte, so fuhr er auf folgende Art fort c): Was jenes einzige gebes nedeite Subject des allerheiligsten Steins ber Weisen betrifft, ausser welchem es kein anderes gibt,

b) I. 14. p. 24. c) c. 90. p. 208.

gibt, und das allenthalben gefunden wird; so hatte ich bald den Nahmen der Sache verrathen, und mich des grösten Meinrides schuldig ges macht. Ich will aber doch dieses Geheimnis auf eine solche Urt, und in solchen Umschreis dungen hersehen, daß die Sohne der Kunst mich verstehen können. Der Stoff des Steins der Weisen ist eine Substanz, die weder zu seutrig, noch ganz irdisch, oder wässerig: weder scharf, noch stumpf, sondern weich und sanst, wenigstens nicht rauh, lieblich für den Geschmack und Geruch, schmeichelnd für das Gehör, und befriedigend für den Verstand ist. Mehr darf ich nicht sagen, ungeachtet ich noch weit grössere Dinge vorbringen könnte.

Es gibt ein Kunststuck, so meldet Ugrippa an einer anderen Stelle d), vermöge dessen man in einem Ey, über welchem eine Henne brütet, etwas der menschlichen Gestalt Achnliches hers vorbringen kann. Ich selbst kann dieses Kunsts stück, und die Magier behaupten, daß das Pros

d) de occult. phil. I. c. 36. p. 51.

buct desselben die wahre Mandragora sey, ausserordentliche Kräfte besitze. — Hohlspiegel und andere Spiegel, wodurch man die Bilder von wirklichen Dingen in beträchts lichen Entfernungen als Schatten in der Luft erscheinen machen kann. Apollonius und Vi= tellius haben von diesen Spiegeln in ihren Büchern gehandelt, und wir lesen in den Wer: ken der Alten, daß Pompejus unter andern Rostbarkeiten, und Geltenheiten, die er aus dem Morgenlande mitbrachte, einen Spiegel in Rom gezeigt habe, in welchem sich ganze Heere darstellten. Es gibt durchsichtige Spiegel, die, wenn man sie mit dem Gafte von gewissen Kräutern färbt, und mit einem kunstlichen Lichs te erleuchtet, die ganze umgebende Luft mit wun: derbaren Gestalten erfüllen. Ich selbst verstehe einige sich gegenseitig entsprechende Spiegel zu verfertigen, die an hellem Tage Alles, was auf mehrere Meilen im Umfange von den Strahlen der Sonne beschienen wird, auf das deutlichste barstellen e)

Unter

e) de occulta phil. II. e. I. p. 121. 122.

Unter den unzähligen Benspielen von gros bem Aberglauben, welche Agrippa, oder dessen Freunde von ihren Zeitgenossen erzählen, hebe ich nur Folgendes aus, weil man es beys nahe für unmöglich halten wird, daß in der ers sten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts so etwas habe geschehen konnen. Hore, schreibt Ugrippa an einen Freund im J. 1528. f), eine Sache, die eben so thoricht, als gottlos ist. Unser Hof hat neulich mit groffen Kosten einen Zanberer aus Teutschland kommen lassen, wete chem die Geister gehorchen sollen, und von welf chem man hofft, daß er dem Kaiser eben so Widerstand leisten werde, wie vormahls Janmes, und Mambres dem Moses leisteten. Der Hof ist überzeugt, daß der Teutsche Zaus berer die ganze Zukunft durchschaut, daß er um die

f) Epilt. V. 26. In der Sammlung der Briefe, welche in deu operibus omnibus steht, ist diesser Brief überschrieben: Amicus ad Agrippam. Allein in den ersten Ausgaben der Bucher de occulta philosophia, welchen dieser Brief angeshängt ist, hat er die Ueberschrift: Agrippa cuidam amico suo in ausa regis.

Sewalt genug besitzt, um die königlichen Prinzen durch die Luft zurückzubringen: daß er feuzrige Heere, Wagen und Pferde hervorzaubern, Schätze hervorziehen und versetzen, Ehen, und Liebesbündnisse trennen, und unheilbare Krankscheiten, wie eingewurzelte Schwindsuchten, Was: sersuchten, und Aussatz heilen kann. — Heißt das nicht, ruft der Freund von Agrippa aus, die ganze Natur, und den Herrn der Natur der Gewalt eines Zauberers unterwerfen, und die Wohlsahrt des Reichs von den Feinden des menschlichen Geschlechts abhängig machen wolz len. Nein! es ist kein Gott in Israel meht, u. s. w.

Einige Jahre vorher, ehe der Französische Hof sich der erzählten Thorheit schuldig machte, erfuhr man es durch ein höchst merkwürdiges Beuspiel, wie allgemein der astrologische Abers glaube in ganz Europa, und in allen Ständen verbreitet seu. Im I. 1524. eräugnete sich eine Vereinigung der drey obern Planeten im Zeichen der Fische. Auch die ührigen Planeten waren

waren in wässerigen Zeichen, und überhaupt trugen sich über zwanzig Conjunctionen von Planeten zu. Hieraus schlossen nun die Sterns deuter in allen Europäischen Reichen, und besons ders Johann Stöffler, daß die Erde durch eine unerhörte Wassersluth untergehen werde. Carl V., alle übrige Könige, und deren Räthe geriethen in das gröste Schrecken. Viele Wensschen werlohren vor Furcht der Dinge, die koms men würden, den Verstand. Andere, und uns ter diesen selbst berühmte Gelehrte liessen sich Schiffe bauen, auf welchen sie sich zu retten hofften g). Ungeachtet weder die Erde, noch

ganze

g) Möhsens Gesch. der Wissensch. I. S.411. bes. Bodinus de rep. IV. Cap. 2. p. 626. Nam plerique anno 1524. quo trium planetarum fuperiorum centra conjugata funt in decima parte piscium, caeteris planetis cum capite draconis Aquarium, aut pisces aquatica signa occupantibus. Certe quidem eo anno ac meuse Februario conjugationes planetarum inter ipfos, praeter inerrantia sidera viginti fuerunt: quae res' omnium admiratione dignissima visa est. Itaque altrologi, toto terrarum orbe conspirantes ad mundi hujus interitum levissimorum hominum mentes ingenti metu perterruerunt, cum aquarum eluvionibus terram inundatum iri tam constanter affirmarent, ut non defuerint.

ganze Reiche und Städte durch grosse Fluthen zerstört wurden; so war doch das Jahr 1524. ein sehr nasses Jahr, und die meisten Menschen glaubten nun, daß die Vorhersagungen der Sterns deuter durch den Erfolg wären bestätigt worden h).

Die Reformatoren im sechszehnten Jahrs hundert warsen mit gleichem Heldenmuth, und Geistesstärke den größen Theil des Menschen: wahns weg, womit Unwissenheit und Priester: list in den vorhergehenden Jahrhunderten die Beste aller Religionen verunstaltet hatten. Als lein weder Luther, noch Melanchton konn: ten sich von den Banden frey machen, welche den Europäischen Völkern durch Sterndeuter und Magter waren angelegt worden. Mesund Magter waren angelegt worden.

fuerint, qui sibi naves ad aquarum persugia sabricarent: atque inprimis Auriolus Tolosas, humani quidem juris consultissimus, sed qui leges divinas aut ignoraret aut irrideret, etc.

h) Melanchton Declam. Vol. I. p. 381. Edit. Argentor. 1558. Jam perpetua experientia testatur, insignes conjunctiones habere insignes essectus, idque in tempestatibus palam apparet. Vidistis concursum Planetarum in humido signo anno vicesimo quarto. Intumuerum ubique omnes aquae, humidae tempestates totius biennii fuerunt.

Kanchton hielt der Astrologie eine Lobrede i), erklarte sie für einen wichtigen Zweig der Mas turlehre, und für eine so wohl in Rücksicht auf das gemeine Leben, als auf die Sitten hochst nützliche Wissenschaft. Wenn man, sagt er in dieser Rede, die Zeichen der Zukunft nicht bes trachten soll, warum hat sie denn Gottes Finger so deutlich an den Himmel hinangeschrieben, und gleichsam hinangemahlt? Da Gott diese Zeichen bem himmel eingebrückt hat, um ben Meichen und Staaten die ihnen bevorstehenden Weranderungen anzukundigen; foist es gottlos, sein Gemuth von der Beobachtung derselben vorsetlich wegzuwenden. Was sind Eklipsen, Verbindungen von Planeten, ungewöhnliche Erscheinungen auf der Erde, und am himmel, besonders Rometen anders, als Offenbarungen Gottes über kunftige bevorstehende Gefahren, und Unfälle? Wer diese verachtet, der verachtet Gottes Warnungen k). In diesem Jahre, schreibt

i) de dignitate astrologiae, vid., ejus declam, I. c. k) I. c. p. 384. Cum autem deus has notas impresserit coelo, ut rebuspublicis denunciaret in-

schreibt Melanchton an einen Freund zur Zeit der Reichsversammlung in Augsburg, sind viele wunderbare Begebenheiten gemeldet worden. In Rom soll eine Mauleselinn gebohren haben, und die ganze Stadt ist durch die Ueberschwem: mung ber Tiber fürchterlich verheert worden. In der Nachbarschaft von Augsburg ist ein zwey: köpfiges Kalb gebohren worden, wodurch ohne Zwenfel eine groffe Veranderung in unserm ge: meinen Wesen vorgedeutet wird 1). Auf der Wersammlung zu Torgau waren alle, oder bie meisten Unwesenden kleinmuthig, und man wuste nicht, wo man Hulfe, oder Rettung finden solls te. Während dieser Stimmung der Gemuther wurde Melanchton, der selbst niedergeschlas gen und erschöpft war, hinausgerufen. Als er in den Versammlungssaal zurückkehren wollte, traff er in einem Zimmer, durch welches er ging, bie'

gentes casus, impietas est, animos ab hac obiervatione prorsus avertere. Eclypses, conjunctiones, prodigia, trajectiones, cometae, quidsunt, nisi dei oracula, quae minitantur vitae
hominum ingentes calamitates, ac mutationes?
Haec si quis contemnis, dei monitus aspernatur.
1) Declamat. T. II. p. 642.

die Frauen eines Pfarrers, und zweyer Diakonen mit-ihren Kindern an. Eine von diesen Frauen hatte ein saugendes Kind an der Brust, und hörte ein Anderes Gebete hersagen, während daß sie für ihren Mann Pastinacken in ein Gefäß hineinschnitt. Dieser Unblick rührte den weichen Melanchton so sehr, daß er laut ause rief: währhaftig dren heilige, und gottgefällis ge Beschäftigungen! und mit frohem Herzen, und heiterm Gesichte in die Versammlung zus ruck ging. 'Luther nahm die sichtbare Verans derung wahr, die in Melanchtons Zügen und Blicken vorgegangen war; und fragte seinen Freund, was ihm dann Glückliches begegnet sep. Laßt uns getrosten Muthes seyn, antwortete Melanchton: ich habe so eben diesenigen ges sehen, die für uns streiten, und die stets uns überwindlich bleiben werden. Diese Kämpfer sind die Frauen und Kinder unserer Geistlichen, deren Gebete ich gehört habe, und die Gott ge: wiß nicht unerfüllt lassen wird. Die gan: ze Versammlung nahm diese Rede Melanch= tons als ein glückliches Omen auf, und faßte

nun Entschliessungen, die treuer und standhafter Wertheidiger des reinen gottlichen Worts würs big waren m). — Weil ich weiß, sagt Melanchton in der Rede auf den Johannes Regiomontanus n), daß die Geister der Menschen durch himmlische Einflusse befeuert werden; so will ich die Zeit, und Constellation, in welcher und unter welcher Johann von Ronigsberg gebohren wurde, anführen. Er wurde gebohren im J. 1436. am 6ten Junius, 4 Uhr und 40 Minuten nach Mittage. Ich wünschte, daß in der Geschichte aller Menschen, die fich durch groffe Verdienste, oder Missethaten auss gezeichnet haben, die Horostope derselben genate angegeben wurden. Der Horostop von Regio= montanus war der funfzehnte Grad Scorpions, die Sonne, der Mond, und der Mars und Mercur in den Zwillingen, welches Zeichen nicht Wildheit, sondern Sanftheit, und Gelehrigkeit des Geistes, und des Gemuths

ans.

n) Declam, T. III. p. 292. 93.

m) Winshemii Orat. habita in funere Philippi Melanchtonis p. 282. im 5. Bbe der Orationum Melanchtonis, Witebergae 1572. 8.

ankündigt. — Ezechtels Weissagungen über den Gog, und Magog, sagt Melanchton anderswo, mögen in uns die Furcht vor den Türken vers mehren; und von gleicher Wirkung sepen die Prophezenungen des Ziltenius, eines nicht zu verachtenden Mannes, der Franciscaner in dem Clostet zu Eisenach war. Dieser Ziltenius sagte Vieles vorher, was eingetroffen ist, und unter andern auch dieses, daß die Türken im J. 1600. über Teutschland, und Italien herrs schen würden o).

Melanchton glaubte mit den Magiern und Astrologen seiner Zeit, daß alle Dinge in der Welt anziehende oder zurückstossende Kräfte auf einander ausübten: welcher Glaube an die verborgenen Eigenschaften der Dinge das Ger müth sür die unwahrscheinlichsten Erzählungen und Erdichtungen empfänglich machte p). Eine gleiche,

p) Oratio de consideranda Sympathia, et Antipathia in rerum natura. Vol. IV. Declamat. p. 204. et sq.

Dritter Band.

O) Declamat. T. IV. p. 163. in Orat. de capta Constantinopoli. Peucer, ein Schwiegersohn Melanchtons mar eben so abergläubig, als dies ser, und schrieb ein Buch de diversis divinationum generibus.

aleiche, ober noch nachtheiligere Wirkung hatte der Glaube an die unaufhörlichen Nachstellung gen und Verführungen des Teufels. In der Vorrede zu der Schrift von Johann Schoner über das Nativitätstellen sagt Melanchton q): ausser den Einflussen der himmlischen Corper, und dem daher entstehenden Temperamente gibt es noch drey Ursachen unserer Handlungen: erstlich der freue Wille des Menschen: zwentens, Gott, der die Menschen oft zum Guten lenkt, wenn ihre Natur sie auch zum Bosen treibt: und drittens der Teufel. Mero's Rasereyen entstanden nicht bloß aus seinem Temperament. Unzählige Menschen von guter Gemuthkart sturzen sich in die schrecklichsten Laster, und were den durch die schrecklichsten Unfälle zu Boden gedrückt. Die Thaten und Schicksale eines Saul, und Oedipus zum Benspiel konnen nicht den Einflussen des himmels, sondern nur dem Teufel zugeschrieben werden. Kein Wuns der also, wenn Melanchton fürchtete, daß der Teufel einen ewigen Krieg mit der Kirche füh:

re,

q) Tom, IV. p. 368, 369.

re, und daß er die Ehre Gottes durch alle ers sinnliche Kunste zu verdunkeln suche r).

Luther stimmte mit dem Melanchton in jeder Art von Aberglauben, wie in dem wahren Glauben auf das genauste zusammen: nur druckte der Erstere seinen Aberglauben, wie feinen Glauben ftarker, ober wenn man will, roher, als sein Gehülfe aus. Um unmässigsten war Luther in der Uebertreibung der Herrs schaft, der Nachstellungen, und Wirkungen des Teufels. Der Teufel, sagte er in seiner Muss legung des Briefes an die Galater selbst zum Aergerniß der eifrigsten Bertheidiger des Teus fels, und der teufelischen Kunste, der Teufelherrscht über die ganze Welt. Wir Alle sind dem Teufel mit unsern Corpern, und unserer Habe unterworfen; denn wir sind nur Fremdlins ge in der Welt, von welcher er Fürst, und Gott ist. Das Brod, was wir essen, der Trank, womit wir uns laben, die Kleiber, womit wir uns

r) T. II. p. 654. Belligeratur autem diabolus cum vera Ecclesia, et gloriam dei obscurare conatur, quibus potest artificiis.

und wovon wir leben, ist unter seiner Gewalt s). Dey diesen Vorstellungen von der Herrschaft des Teufels konnte es fast nicht sehlen, daß er nicht dem bosen Feinde alle natürliche Uebel, Hagels schläge, Ungewitter, Ueberschwemmungen, und Krankheiten zugeschrieben, und ihn selbst für den Urheber aller menschlichen Laster und Vers brechen gehalten hätte t). Das Stehlen, oder Schiessen von Kindern, das Versühren von Mädchen, und das Unterschieben von Wechselsbälgen schienen unserm Luther sehr gewöhnlis che Teufels; und Zauberkünste zu seyn u). Seine eigenen Krankheiten hielt er sur Wirzstuns

2) Möhsens Gesch. der Wissensch. I. S. 434. 505. 506.

u) ib.

s) Delrio disq. Mag. Lib. III. P. I. Quaest. IV. Sect. 2. p. 28. Sane Lutherus nimis magnificat hac in re daemonis potestatem. Dicit eum in toto mundo regnare; et mox regnum istud quale sit, explicat his verbis: Sumus autem nos omnes corporibus et rebus subjecti diabolo, et hospites sumus in mundo, cujus ipse princeps et deus est. Ideo panis, quem edimus, potus, quem bibimus, vestes quibus utimur, imo aer et totum, quo vivimus in carne, sub ipsius imperio est. Haec, sest Delrio hinsu, ille blasphemus.

1 . 828 0

kungen des Teufels, und er nahm es abel, wenn man leibliche Arzneyen Statt der geistlie then brauchte x). Dieser eben so falsche, als gualende Wahn von der Allgegenwart, und Alls wirksamkeit bes Teufels auf bieser Erbe, von den Anfechtungen, und Fallstricken desselben wurde die Ursache, daß Teufelsbesitzungen, und Zauberen im sechszehnten Jahrhundert häufiger, als jemahls, und zwar unter den Protestanten häufiger, als unter den Altgläubigen waren y). Statt ber Beiligen, die man gestürzt hatte, ers hob man den Teufel, indem man ihn verfluche te, und sette einer jeden herrschenden Thorheit, und jedem herrschenden Laster einen vorsikens den, oder dirigirenden Teufel vor: woher der Hosenteufel, der Faulteufel, der Saufteufel, der Hurenteufel, der Wucherteufel u. f. w. ents standen 2). Luther war eben so geneigt, Zeis chen des gottlichen Zorns, als Wirkungen des Teufels zu glauben, ober wahrzunehmen; und

z) ib.

x) ib. y) Möhsen I.c. S. 300. u. f.

besonders war er der festen Meynung, daß der jungste Tag keine hundert Jahre mehr ausbleis ben wurde a). Auch dieser Aberglaube wurde unter den Lutheranern epidemisch. Der Probst Colerus in Berlin prophezente aus einem Heeringe, auf dessen Bauche unbekannte Buchs staben gefunden worden, den Untergang der Welt; und Musculus that eben dieses aus den Pluderhosen, mit welchen so gar Kinder ges bohren seyn sollten b). Ein Magister Stiefel, der nicht weit von Wittenberg Prediger war, sagte den Untergang der Welt auf den 3. Oct. 1533. vors Viele seiner Pfarrkinder verkauften ihre ganze Habe, und Alle erwarteten mit bangen Uhndungen den Tag des Gerichts in der Kirche. Da aber der Weltrichter nicht erschien, so hiels ten die Pfarrkinder Gericht über ihren schwärs merischen Lehrer, der sie getäuscht hatte, und mißhandelten ihn als einen Marren, oder Bes trüger c). Wenn man solche Dinge, als ich angeführt habe, von den Reformatoren liest; so

a) ib. S. 428. b) S. 429. 499. c) I, c. S. 427.

muß man, wie schon Herr Mohsen richtig urs theilte, nicht vergeffen, daß man noch zwenhuns dere Jahre später eben so, wie Luther und Melanchton geirrt habe.

Man kann, und muß den Wiederherstellern einer reinern Religion und Sittenlehre die herrschenden Vorurtheile ihrer Zeit um desto eher verzeihen, wenn man weiß, daß die stars ken Geister im Anfange des sechszehnten Jahr? hunderts, welche die trostreichsten Wahrheiten verschmähten, wenigstens eben so leichtgläubig und abergläubig, als Melanchton und Luther waren. Das Haupt der Frengeister in den Zeis ten der anfangenden Reformation war Petrus Pomponatius. Dieser kuhne Lehrer des Unglaubens verwarf oder bestritt die Vorsehung, die Unsterblichkeit, und Frenheit der Secke, und das Daseyn höherer Geister ausser den Intellis genzen, von welchen die Spharen regiert werden; und kaum ließ er den Gedanken der Gottheit übrig, oder vielmehr entwaffnete er die Gott: heit so sehr, daß sie nicht den geringsten Einfluß auf die Welt übrig behielt. Und eben dieser

Æ 4

Manit

Mann vertheidigte allen Unfinn, welchen Mas gier und Affrologen je vorgetragen hatten; nur auf eine andere Urt, als bis dahin gesches hen war. Bergebens, sagt Pomponatius, nimmt man gute und bofe Geifter an, um wunderbare Heilungen, und Beschwörungen, ober Bezauberungen und Erscheinungen, ober Weissagungen, Verwandlungen, und andere Wunder zu erklären. Es ift thoricht, das Offenbare und Natürliche zu verlassen, und das Unbekannte und Unwahrscheinliche anzunehs men d). Alle, auch die grösten Wunder kons nen nach den Grundsäßen des Aristoteles, und seiner achten Schüler aus den verborges nen Eigenschaften der Dinge, besonders aus den in dem Menschen liegenden Kräften, und den Einflussen der Gestirne auf eine genugthus ende Art abgeleitet werden; und es ist nicht schwer zu beweisen, daß viele Menschen für Speis

d) De incantationibus c. I. p. 22. Edit. Basil. 1556. 8. Ergo in vanum daemones ponuntur. Ridiculum enim, et omnino satuum est, relinquere manisesta, et quae naturali ratione probari possunt; et quaerere immanisesta, quae nulla verisimilitudine persuaderi possunt.

Deilige, oder Zauberer gehalten worden sind, die weder das Eine, noch das Andere waren.

Corper, fahrt er fort e), wirken auf andes re Edrper entweder durch offenbare Eigenschaft ten, wie z. B. das Feuer durch Warme, das Wasser durch Kälte, die Rhabarber durch ihre reinigende Kraft; oder sie wirken durch verborgene unsichtbare Rrafte, beren Wirkungs: art und unbekannt ist. Vermoge solcher vers borgenen Krafte zieht ber Magnet das Eisen. an, und widersteht der Demant dem Magnet. Wermoge eben dieser verborgenen Krafte ver treibt der Sapphyr Geschware, und stärkt die Augen. Unzählige andere verborgene Krafte ber Dinge kann man in den Schriften Alberts des Groffen, in den Schriften des Sicinus, des Plinius, und aller Aerzte finden. Wenn es nun Krauter, Steine und andere Dinge gibt, die durch eigenthumliche verborgene Rrafs te Winde, Regen und Ungewitter vertreiben, oder herbenführen, oder Krankheiten plößlich heis

e) s. 3. p. 24. 25.

heilen; so konnen Menschen, welche biese Eis genschaften der Ding'e kennen, die genannten Wirkungen auf eine ganz natürlicher Urt bloß dadurch hervorbringen, daß sie die wirkenden Kräfte den empfänglichen Gegenständen gehörig nähern, oder auf dieselben anwenden, welches mir gar nicht unmöglich scheint f). In allen den Fällen, welche du mir vorgelegt hast: wo nämlich ein Kind von einem Ausschlag, ein anderes von einem Brandschaden, und ein drit: tes von einem tief im Corper steckenden Gisen bloß durch Beschwörungen geheilt wurde: in allen diesen Fällen wurden selbst Geister nicht aus bers heilung haben bewirken konnen g), als applicando activa passivis; und ich sehe also gar nicht ein, warum nicht ein Mensch eben das, was ein Damon thun konnte, wenn er die Rrafte der

g) p. I. 43.

f) l. c. c. 4. p. 45. Sequitur etiam, si verum est, quod a multis approbatis viris dicitur, scilicet aliquas esse herbas vel lapides, vel aliqua hujusmodi repellentia grandines, pluvias, ventos; et etiam naturaliter reperiri aliqua alia apta inducere eadem: cum homines naturaliter talia scire possint, sic applicando activa passivis, poterunt inducere grandines, pluvias, et eas repellere: neque apud me hoc est impossibile.

Matur auf dieselbige Art erforschte und anwens dete h).

Es gibt unläugbar, fährt Pomponatius fort, Steine, Kräuter und Thiere, die vermösge der ihnen beywohnenden geheimen Kräfte gewisse Krankheiten heilen i). Nun ist der Mensch ein Mittelwesen zwischen den vergänglischen und unvergänglichen Dingen, zwischen welschen er nicht bloß in der Mitte steht, sondern an welchen er auch Theil nimmt k): weßwegen man den Menschen auch eine kleine Welt, oder einen

h) Cum itaque non repuguet aliquem hominem cognoscere ex scientia naturaliter habita per Audium illa, quae applicantur per daemones, et modum applicandi, quandoquidem haec naturalia sunt, et naturaliter operantur: possibile est igitur hominem consimilia operari, sicut daemonem et angelum absque penitus aliquo eorum auxilio: ergo conclusio vera, quae fuit intenta. l. c.

i) l. c. p. 47.

k) p. 28. 29. Communi omnium consensu homo est medius inter aeterna, et generabilia, et corruptibilia; et non tantum ponitur medium per horum exclusionem, verum et participationem. Quare participare poterit de omnibus extremis: et sic aliquis homo assimilatur uni extremorum, aliquis alteri.

einen Mikrokosmus genannt hat 1). Es ift daher sehr wohl gedenkbar, daß der Mensch ähnliche Wirkungen, wie Steine, Pflanzen und Thiere hervorbringt. Dies kann aus der Wernunft, und Erfahrung bewiesen werden: aus der Bernunft durch die Betrachtung, daß der Mensch an den Naturen so wohl der höheren, als der niederen Dinge Theil nimmt, und daß also eine Person die Eigenschaft gewisser Thiere, eine Andere, gewisser Krauter, eine Dritte ges wisser Steine besißen kann. Sehen wir nicht täglich, daß einige Menschen, wie Gotter und Helden, Andere wie Lowen und Wolfe, und noch Andere wie Schlangen sind? — Auch die Er: fahrung bestätigt bas, was die Vernunft aus der Natur des Menschen schliessen muß. 211= bert der Groffe erzählt, daß zu seiner Zeit zwen Knaben in Teutschland gebohren worden, wovon der Eine alle Thuren zur linken, und der Uns dere alle Thuren zur rechten Hand, vor welchen sie vorübergetragen wurden, aufsprengte, wenn

I) Unde homo dictus est parvus mundus, quoniam tota natura tam superorum, quam inferorum in natura humana est comprehensa. ib.

die Thuren auch noch so fest verschkossen waren. Diese wunderbare Kraft, sagt Albert, konne nicht anders, als aus einer verborgenen Eigens schaft erklart werden, welche die Kinder vom Himmel empfangen hatten. Aehnliche Beys spiele erzählen Avicenna, Augustin, und andere grosse Schriftsteller; und selbst die Kraft der Französischen Konige, Kröpfe zu heilen, ift ein unverwerslicher Beweis für das, was ich bes Lebhafte Bilder oder Vorstellungen, und heftige Leidenschaften bringen in dem Blue te und Lebensgeistern derer, in welchen sie fich finden, und durch das Blut und die Lebensgeis fter nicht bloß in dem ganzen übrigen Corper, sondern auch in andern aussern Gegenständen die wunderbarften Wirkungen hervor m). Wenit . Personen in dem Augenblicke der suffesten Um: armungen sich irgend ein Bild lebhaft vorstell: len; so wied die Frucht ihrer Umarmungen dies sem Vilde ahnlich. Wenn schwangere Frauen ein heisses Verlangen nach irgend einer Speise haben; so erhalten die Kinder, welche sie in ih:

rem .

m) l. c. p. 53. et fq.

rem Schooffe tragen, ben Eindruck ber begehrten Gegenstände. Es würde also einen unleidlichen Eigensinn verrathen, wenn man folche Erfahs rungen, und die Ursachen derselben abläugner wollte. Da ferner Personen, welche bose Aus gen, oder Blicke haben, nicht weniger Pestkrans ke, Aussätzige, Wuthende, Schlangen, u. s. w. entweder durch ihre Ausdunstungen, oder durch ihren Hauch die schrecklichsten Krankheiten ers zeugen; so ist es sehr wahrscheinlich, daß andes re Menschen, deren Blut und Lebensgeister stark bewegt sind, durch ihre Ausdunstungen, oder ihren Athem ähnliche wohlthätige Wirkungen in der Heilung von Krankheiten, und der Wies derherstellung der Gesundheit hervorbringen. Dies ist um besto wahrscheinlicher, da Kräuter, Steine, oder Theile von Thieren, über welche die menschliche Seele durch Wurde und Kräfte ohne Vergleichung erhaben ist, auf eine solche Diese meine Erklarungsart ist Art wirken. ganz von der des Avicenna verschieden. Lettes rer glaubte namlich, daß die menschliche Seele uns mittelbar auf fremde, oder aussere Corper wirken fonne,

konne, weil alle irdische Dinge ihrem Winke. gehorden musten u). Ich hingegen behaupte, daß die Seelen der Menschen auf aussere Cors per nicht anders wirken, als durch schädliche, vder heilsame Ausdunstungen, welche durch die von der Geele modificirten Lebensgeister und Blutmasse ausgetrieben werden. Diese Muss danstungen wirken schneller und starker, als Salben und Dehl. Personen, die von der Pest, oder andern Seuchen angesteckt werben, mers fent es nicht einmahl, daß ihr Corper durch uns sichtbare Einflusse verändert worden ist. halte es gar nicht für unmöglich, daß gewisse Personen durch einen unmerklichen Hauch, oder durch blosse Ausdunstungen ohne weitere Berühs rung ein Sieb sich bewegen machen, welches bu bezeugst, selbst gesehen zu haben o). Ich finde dies nicht wunderbarer, als daß Ein Magnet das Eisen anzieht, und ein Anderer es zurücktreibt. Kur eben so möglich halte ich es, daß die Gees len gewisser Menschen die Bilder, welche sie sich lebhaft denken, ihren Lebensgeistern und Auss

n) p. 57. o) p. 2. et 63.

Ausdünstungen eindrücken, und daß diese aus Dünsten entstandenen Bilder in der Luft, oder von Kindern in so genannten Zauberspiegelen gesethen werden p).

Nach dem Aristoteles, sagt Pomponastius q), ist Gott zwar die Ursache von Allem, und regiert also auch Alles; allein er kann nicht unmittelbar auf diese Unterwelt wirken, sons dern nur mittelbar durch die himmlischen Sörsper, von welchen daher alle Dinge auf dieser Erde abhangen. Weil nun Alles, was auf der

p) p. 2. p. 63. bef. p. 39. 40. Quare nihil inconvenit, si idea, quae est in mente nostra, quae est species, producat aliquando suam ideam secundum esse reale mediantibus instrumentis corruptibilibus, quae funt spiritus et sanguis, ubi passum fuerit dispositum. - Supponitur septimo, quod quamvis per se species in anima, et passiones ad intra, et in corporibus, in quibus inveniuntur, fiant tam mirabiles effectus; nihil tamen prohibet, quin et ad extra et in corpora aliena aliquando confimiles operentur esfectus: suppositio patet, quoniam stat, pasfum fimiliter esse dispositum ad extra, sicut ad intra: et aliquando magis ad extra, et agens habere sufficiens dominium. p. 63. Praecantator ille multum fixe imaginabatur illas figuras: quare similibus imaginationibus afficit spiritus et vapores ab eo transmissos, qui taliter speculum afficiunt.

q) 1. c. c. 10. p. 130. et fq.

der Erde geschieht, zunächst durch die Gestirne hervorgebracht wird; so sind sie desiwegen auch die untrüglichsten Offenbarer des Gegenwartis gen, des Vergangenen, und Zukunftigen: und wer also weiß, wie Alles, was auf der Erde vorgeht, nothwendig oder zufällig aus den Einz flussen der himmlischen Corper entspringt; der tann alletdings erstaunenswürdige Dinge etz kennen, und ausüben r). Die Gestirne geben Zeichen der Zukunft bald in Traumen und Er: scheinungen, bald in ungewöhnlichen Stimmen und Geräuschen: bald in den Thieren, bald im Wasset, ober auf der Erde, und in det Luft. Diese Zeichen bemerken und deuten Bies le nach empfangenem Unterricht, oder lange angestellten Beobachtungen. Undere hingegett erhalten

ra, verum praesentia et situra; ex quibus concluditur, omnem essectum hic inferius aut per se, aut per accidens reduci ad coelum, et ex peritia corporum coelestium miranda et stupenda posse cognosci et pronunciari: quare Plato aperte in Phaedro posuit artem augurandi esse scientiam, et in Timaeo artem divinationis esse veram scientiam.

Dritter Band.

erhalten die Gabe der Weisfagung durch die Grade des Himmels; und solche Menschen sind es, die entweder für Zauberer und Besessene, oder für heilige gehalten werden s). Der Sterndeuter Saly Abenragel sagte es vor: her, daß ein neugebohrnes Kind so gleich weissas gen werde. Hat man nicht oft Ochsen und andere Thiere weissagen horen t)? Besassen nicht viele Steine die Kraft, die geheimsten Dinge zu offenbaren, wie Albertus Magnus in seinem Buche von den Mineralien mit den Zeugnissen der berühmtesten Manner dars gethan hat? Wie oft werden nicht in bet Luft Gestalten von Menschen und Thieren, von Heeren, Ruftungen und Waffen gebildet, von welchen Niemand zweyfelt, daß sie durch die Gestirne erzeugt, und zu Zeichen der Zukunft gemacht werden u)? Liest man nicht in ben Jahrbüchern der Wölker, daß Quellen blutig geflossen sind, Stathen Blut ausgeschwißt, daß es Blut, Wolle, Steine und andere Pinge geregnet habe? welche ausserordentliche Phanos mene

s) p. 135. t) p. 139. u) p. 140. 141.

mene mit Recht allgemein für Wirkungen der himmlischen Corper, und für Vorbedeutungen ber Zukunft gehalten werben. Da die Gestirs ne gewöhnlich die Schicksale der Gewächse der Erde, der Heerden, u. f. w. verkundigen: so ist es nicht zu verwundern, daß sie auch die Schieksale der Menschen, und besonders der Konige und Fürsten verkundigen, welche Dies ner der Gotter, und eben daher unter der bes sondern Obhut der Gotter sind x). Was Ja= cob Saber von Aegypten anmerkt: daß nams lich vor der Geburt und dem Tode von Konigen, so wie vor allen groffen Staatsveränderungen ungewöhnliche Zeichen, und-Wunder vorher: gingen, das gilt auch von allen übrigen Reis chen, Konigen, Fürsten, und andern ausser: ordentlichen Männern, die sich durch rühmliche Thaten, oder merkwarbige Miffethaten aus: zeichneten y). Die Fürsten nahmentlich mos

gent

<sup>\*)</sup> lic. p. 163.

y) Nunquam memini me legisse in historiis aliquami evenisse notabilem mutationem, neque vitam alicujus viri memoria digui, sive fuerit celebrandus in virtutibus, five in sceleribus,

gen gut, oder bose seyn, so muß man sie imm mer als die Stellvertreter, oder als die Hens ter der Götter betrachten z). Ja so wie das Eisen, wenn es mit dem Magnete bestrichen worden ist, anderes Eisen an sich zieht; so ziehen die Könige gleichsam die Gottheit an sich, und können ihre übernatürlichen Kräste wiederum Andern mittheilen. Es ist daher auch gar nicht unglaublich, was Suetonius von dem August, und Vespasian erzählt: daß nämlich Jener noch als Knabe die Frösche schweigen gemacht, und dieser einen Blinden so wohl, als einen Luhmen wunderthätig gescheilt habe a). — Unzählige ähnliche Benspies

quin in ejus ortu, aut occasu magna ex coele

prodigia evenerint. p. 161.

fint boni, quod perrarissimi sunt, sive mali, qui ut plurimum etiam quasi semper tales exitunt. Mali autem, qui veriori nomine Tyranni nuncupandi sunt, carnifices sunt universales deorum. ... Celebre est Securae dictum: principes bonos posse universos annulo inscalpi, atque inscribi.

a) p. 164. Unde reges, principes et viri illustres sunt maxime observandi, et reverendi: aut enim numina sunt, aut multum divinitatis parti-

le beweisen, daß alle erlauchte Personen, und alle wichtige Begebenheiten gleichsam vom Him: mel abstammen, von Propheten vorher verkuns digt, und selbst von Thieren, Kräutern, und Steinen vorgedeutet werden; und nichts ges schieht, als durch himmlische Veranstaltung, welche die Menschen oft Gluck, oder Verhänge niß nennen. Wie sehr der Himmel, oder das Glück über die Sterblichen waltet, fieht man in unsern Tagen nirgends deutlicher, als am Romischen Hofe. Menschen, deren Eltern und Naterland unbekannt find, die weder Wissenschaft noch Gewissen haben, die sich endlich durch keine einzige Tugend auszeichnen, gelangen zu den gröften Dingen; und wenn se bahin gelangt find, so werden sie noch schlimmer, als sie vous her waren. Dies läßt sich gar nicht anders er: klaren, als daß es dem Himmel, oder den Gots tern so gefallen hat b). — So wie die himms lischen

participant. Unde veluti ferrum alteratum a magnete secum trahit alterum ferrum, sic reges deitatem trahentes et eis communicatam a superis alis communicare valent: quo sir, non incredibile esse, quod legitur apud Suetonium de Augusto Caesare etc.

b) p. 167. 168.

lischen Einflusse allerlen prophetische Bilder in ben Seelen von Traumenden hervorbringen, so erzeugen sie auch allerlen Gestalten in der Luft, die alsdann für Erscheinungen, und Gei spenster gehalten werden c). Es gibt zwar nach dem Aristoteles keine Mekromantie, wenn man darunter eine Kunst versteht, abgeschiedene Geelen aus ihren unterirdischen Wohnungen hervorzurufen. Man kann sie aber nach den Grundsäßen - des Aristoteles zugeben, wenn man darunter die Kunst versteht, gewisse vers forbenen Personen ähnliche Gestalten in der Luft erscheinen zu machen d). Go wenig ich ber: gleichen als gewiß behaupte, so wenig wage ich es, sie zu verwerfen; benn viele Dinge find mogs lich, die wir bloß deswegen laugnen, weil wir nicht deutlich erkennen, wie sie geschehen. diesem Grunde scheint mir auch die Geomantie, oder Punctirkunft nicht schlechterdings verworfen werden zu konnen e). Als nach dem Tode-des Pabs

c) p. 169. et sq. d) p. 174. 175. e) p. 191. 192. Quare etiam haec ars non omnino mihi videtur extra rationem, dummodo a perito exerceatur.

Pabstes Julius die wählenden Cardinale in das Conclave gegangen waren, unterredete ich mich in Vologna oft mit einem alten Mechas niker, der in der Geomantie erfahren zu senn vorgab. Dieser Mann nannte zum voraus den Cardinal Johann von Medicis als denjenis gen, welchen man zum Pabst erwählen werde. Ich glaubte diese Weissagung um desto weniger, da nicht die geringste Wahrscheinlichkeit vorhans den war, daß sie erfüllt werden wurde. Biele mehr rieth man allgemein auf einen Andern; und doch lehrte der Alusgang, daß der alte Mes chaniker richtig vorhergesehen hatte. Auf eben die Art, wie die bisher angeführten Weissaguns gen und Wunder, lassen sich die Bezauberun: gen, oder Zauberwerke, und die Verwandlungen der Menschen in Thiere erklären f). Moses durch göttliche Kraft, und die Zauberer des Pharao durch Bezauberungen Nuthen in Schlangen verwandeln konnten: wenn, wie Avicenna und Albertus berichten, ein Vogel ploss

f) p. 213. et fq. 297. et fq.

plotslich in einen Stein verwandelt wurde; fo läßt es sich auch sehr wohl denken, daß Mens schen in Wolfe, und andere Thiere verkehrt worden: denn es scheint viel schwerer, aus Rus then Thiere, als aus einem Thiere ein- Anderes ju schaffen, indem im erstern Fall ber Stoff ber Dinge, die verwandelt, und geschaffen werden, weiter von einander entfernt ift, als im lettern Wollte man einwenden, daß ein Wolf Fall. nur aus dem Saamen eines Wolfes gebildet werde, und also nicht aus einem Menschen ents stehen konne; so erwiedert man, daß eine Maus auch aus dem Saamen einer Maus, aber zu: gleich aus einer faulenden Erde entstehe. Lehrt nicht überdem die Geschichte der Thiere, daß Wurmer in Puppen, Puppen in Schmetterlins ge verwandelt werden? und wer möchte also die Verwandlungen, welche Ovid und andere Diche ter erzählen, für durchaus unmöglich ausges ben g)? — Go entgegengesetzt auch sonst Venes

g) Ex quibus sequitur, quod ea, quae in aliquibus sabulis dicuntur, non sint omnino impossibilia, videlicet ut aliqui homines sint in lupos transmutati, vel in aves, vel in aliquid alterius modi secundum rationem praedicam,

ton, Pomponatius, und deren Anhänger in ihren Grundsähen waren; so stimmten sie dens noch insgesammt in ihrem Aberglauben auf eine verwundernswürdige Art überein, und augensscheinlich deswegen überein, weil sie alle ohnges sähr eine gleich unvollständige, oder unrichtige Kenntniß der Natur und des Menschen hatten.

Zu den grösten Feinden aller wahren Wissensschaft, und zu den eifrigsten Beförderern aller Arten von Aberglauben in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts gehörte Theosphrastus Paracelsus. Wenn man die Wuns dercuren und Ersindungen, welche dieser berüchtigte Mann gemacht haben soll, auch fast so hoch anschlägt, als seine Bewunderer sie angegeben haben; so wiegen doch diese Verdienste ben weistem den unsäglichen Schaden nicht auf, welchen seine, und seiner Schüler Lehren, Schriften, und falschen Künste im ganzen sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert angerichtet haben. Ustrologie, Talismane, magische Ringe, alchymisstische Seheimnisse und Arzneyen, kurz Alles,

hergehenden Zeitalter zu den höhern, oder gescheimeren Wissenschaften gerechnet hatten, waren die Säulen der Paracelsischen Arzneykunz de h); und das unglaubliche Unsehen, und die grossen Reichthümer, welche Einer der berühmstesten Nachahmer desselben, Thurneisser ershielt, und erwarb, sind ein sicherer Beweis von dem Aberglauben, der in der letzten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts alle Stände und Geschlechter beherrschte i). Thurneisser fand, wie Theophrasus Paracelsus, und alle ihm ähnliche Männer mehrere furchtbare Gegsner k), unter welchen Johannes Wier eine vorzügliche Ausmerksamkeit verdient.

Wenn irgend Jemand im sechszehnten Jahr: hundert neben Luther und Melanchton, Eras:

i) Man sehe Herrn Möhsens lehrreiche Biogras phie Leonhard Thurneissers zum Thurn. Berlin 1783. 4.

k) Thurneissers Leben S. 151. 152.

h) Bruckeri Hist. Phil. Tom. IV. P. I. p. 646. et sq. Es ist in der That zu verwundern, daß dieser in so vielen Nücksichten merkwürdige Mann noch nicht einen solchen Biographen und Besurtheiler gefunden hat, als Thurneisser.

Brasmus und Vives als ein Wohlthater des menschlichen Geschlechts Ehrensaulen verdient hatte; so war es der muthige Bestreiter der Betrügerenen ber Paracelsisten, und der Dumms heit oder Bosheit der Herenrichter: der unvergeffe liche Verfasser bes Werts de praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis, das querst im 3. 1563. erschien, und noch ben Lebzeiten von Wier sechsmahl aufgelegt wurde 1). Wier war in seiner Jugend mehrere Jahre lang ein Schüler, und vertrauter Freund von Agrippa, gegen welchen er an mehrern Stellen seiner Schriften die grofte Dankbarkeit, und Ehrfurcht ju erkennen gibt. Er rettet seinen verehrungs: würdigen Herrn und Meister, wie er den Ugrippa nennt, gegen die lächerliche Sage, als wenn dieser den Teufel in Gestalt eines schwarzen Hundes stets mit sich herum geführt habe, so wie gegen die Andichtung des vierten Buchs

<sup>1)</sup> Ueber die erste Ausgade dieses Auchs sehe man Zaubers Biblioth. mag. B. 2. S. 42. u. f. Jos hann Wier schrieb noch andere nüßliche Büscher, die 1660. unter dem Titel Johannis Wieri opera omnia zu Amsterdam in Quart zus sammengedruckt sind.

Buchs de occulta philosophia, das erst vierzig Jahre nach dem Tode des Agrippa erschienen fen m). Seine Dankbarkeit und Ehrfurcht ges gen ben Agrippa hinderte ihn nicht, es für einen nichtigen und lächerlichen Aberglauben zu erklären, daß man, wie auch Ugrippa behaups tet hatte, durch Unrath, oder Blut, oder abs geschnittene Haare und Magel, oder anderes angebliches Zauberwerk Menschen und Thiere beschädigen, oder todten konne n): wiewohl' er glaubte, daß Agrippa sein jugendliches Werk de occulta philosophia in der Fosge ganz verworfen, und also auch seine Behaups tungen über Zauberey und Zauberwerke öffent: lich wiederrufen habe o). Johannes Wier war nicht der Erste, welcher sich gegen die blutigen Herenprocesse auflehnte. Eben dies ses

m) de praest. daem. II. c. 5. p. 108. III.

e) Johannis Wieri liber apologet. in op. omn. p.

625, 626.

n) Lib. III. c. 36. p. 260. Cum bona venia mei olim heri et praeceptoris venerandi Agrippae haec mere inania esse, adeoque ridicula cum Cardano libere assero, atque Satanae instinctu in usum vocari: quasi aliquid hic possent res prorfus inefficaces frivolaeque.

ses hatten schon ein Ulrich Molitoris von Costanz p), Undreas Alciatus q) und Paux Lus Grillandus r) vor ihm gethan; allein so schüchtern, oder auch so kurz, daß dadurch weder der Regereifer der Inquisitoren, noch die grausame Habsucht der weltlichen Hexenriche ter im geringsten eingeschränkt worden war. Wier hingegen griff den Aberglauben, aus welz chem die Herenprocesse entstanden waren, mit einer so ausgebreiteten und gründlichen Ges lehrsamkeit, einem so durchdringenden Scharfs finn, und einer so unwiderstehlichen Beredsams keit an, daß der Malleus malesicarum in seinen Grundfesten erschüttert wurde, und allen benen, welche nach Wier dasselbige Ungeheuer bekampfe ten, nicht viel Neues zu sagen übrig blieb. --Es ist höchst wahrscheinlich, daß der erste Ges danke, die Nichtigkeit und Grausamkeit des Herens

p) lleber das Buch dieses Mannes de Lamiis et Pythanicis mulieribus, das 1489. zn Colln ets schien, Zaubers Bibl. Mag. L. S. 103.

q) Parerg. Jur. Lib. 8. c. 22. r) de sortil. Vol. IV. Tract. quaest. 7. fol. 44. p. 235. Beide führt Wier Lib. VI. c. 19. 20. p. 519-22. an.

Herenprocesses der Welt vor Augen zu legen, im Wier durch seinen Lehrer Agrippa vers anlaßt worden; und wenn dieses ware, so konnte man um dieses groffen Verdienstes will len dem Agrippa Vieles von den falschen Kunsten verzeihen, wodurch er seine Zeitgenoss sen bethört hatte. Agrippa erzählt es an vielen Stellen seiner Schriften, daß eine der ersten und vornehmsten Ursachen, wodurch er die Monche überhaupt, und besonders die Bets telmonche unversöhnlich gegen sich aufgebracht habe, die muthige Vertheidigung einer uns schuldigen Weibsperson gewesen sey, welche der Inquisitor Micolaus Savini als eine Here ergriffen hatte, und dem Scheiterhaufen zu-übergeben im Begriff war. Wier erfuhr unstreitig in dem langen und vertrauten Ums gange, in welchem er mit bem Agrippa lebe te, die Geschichte dieses Processes, die Ranke des Inquisitors, und die Grunde, womit Ugrippa die Angeklagte vertheidigt und bes freyt hatte, viel genauer, als wir alles dieses in seinen Schriften finden; und man kann das

daher mit Recht vermuthen, daß das Benspiel, und die Rassonnements des Lehrers den Besten seiner Schüler veranlaßt haben, der Natur des Herenprocesses sorgkältiger nachzudenken, als sonst geschehen senn würde. Agrippa muß sich dem Wier ganz und bis in das Innerste seines Herzens aufgeschlossen haben; denn sonst wäre es unbegreislich, wie ein so vorurtheilss freyer Mann, aus der Schule dieses Lehrers der Magie, und dieses Hauptes einer geheis men magischen Gesellschaft hätte hervorgehen können.

Am unständlichsten redet Agrippa von sein nem Kampfe mit dem genannten Herenrichter in mehrern Briefen s), und in dem sechs und neunzigsten Abschnitt seines Buchs de vanitate scientiarum, der von den Künsten der Insquisitoren überschrieben ist. Vernünstiger und muthiger äusserte sich keiner seiner Zeitgenossen über diesen bedenklichen Gegenstand. Der Kürs ze wegen theile ich bloß diesenigen Stellen aus der

١,

hievon in einer Lebensbeschreibung des Agrips pa-weitläuftiger handeln.

ber Schrift von der Michtigkeit ber menschlichen Wissenschaften mit, welche die Bemerkung ber stätigen, daß Agrippa die erste und vornehm: ste Veranlassung des unsterblichen Werks seines Schülers gewesen sein. Die Kirche, und die Momischen Pabste, sagt Ugrippa unter andern, waren vormahls so gnadig, und milde, wie man aus den Decretalien des Gratian fieht, daß fie nicht einmahl die Gottesschänder, und die in das Judenthum Zuruckgefallenen mit dem Tode straften. Berengar wurde seiner verabscheuungswürdigen Reperen ungeachtet nicht allein nicht hingerichtet, sondern nicht einmahl feiner geistlichen Wurde beraubt. Jest hinger gen wird ein Jeder, der auch nur in den unbes deutenoften Grrthum gefallen ift, wie ber grofte Berbrecher gestraft. - In dem geistlichen Recht ist ausdrücklich verboten, daß die Inquis fitoren Jemanden vorfordern, und richten sollen, ausgenommen, wenn es notorisch ist, daß Einer sich einer unläugbaren, und offenbar verbotenen Reperey schuldig gemacht habe. — Die bluts gierigen Geier unserer Zeit gehen über alle Schrans

LOTTO A

Schranken hinaus, und maassen sich eine Ges richtsbarkeit auch in solchen Dingen an, die gar nicht zu Regereyen gehören. Besonders wüthen sie gegen arme, und unwissende Weiber, welche sie oft um des nichtigsten Verdachts willen als Zauberinnen ergreifen, und so lange foltern laffen, bis die Gemarterten etwas aus: sagen, was die Inquisitoren verdammen konnen. Auch glauben sie ihrem Amte nur alsbann ges nug zu thun, wenn sie nicht eher ruhen, als bis sie die Angeklagten auf den Scheiterhaufen gebracht haben: es sey dann, daß diese sich mit Golde loskaufen, welches häufig geschieht, da den Herenrichtern die Verwandlung der leiblis chen Strafe in Geldbusse erlaubt ist. Vermoge dieser Cautel presten zu der Zeit, als ich in Italien war, die Inquisitoren in der Lombars den von vielen, selbst vornehmen Weibern grosse Summen heraus: worüber aber die entlarvten Herenrichter bennahe erschlagen worden waren. Als ich Syndicus in Meh war, hatte ich einen harten Streit mit einem Inquisitor, der eine einfältige Weibsperson vom Lande um nichtss 3 Pritter Band.

nichtswürdigsten Verläumdungen willen in das Gefängniß hatte werfen laffen, und mit ihr schon gum Scheiterhaufen hineilte. Ich übernahm die Vertheidigung der Beklagten, und zeigte, daß sich in den Acten durchaus nichts finde, was die angebrachte Klage begründen konne. Der Inquisitor hatte die Unverschämtheit, mir in's Gesicht zu sagen: hier ist ein Beweis, der alle Uehrige unnothig macht: die Mutter dieses Weibes ist als eine Zauberinn verbrannt worden. Da ich darthat, daß dieser Grund ganz ungült tig sen; so zog er aus dem Malleus Malesicarum, und aus seiner Schulphilosophie folgende beiden Sate hervor: daß Zauberinnen ihre Kinder gewöhnlich gleich nach der Geburt dem Tenfel widmen, und daß sie auch gemeiniglich von Teufeln geschwängert werben; und baber komme es also, daß die Zauberen wie ein Erbübel von Mutter auf Tochter übergehe. Hierauf erwies derte ich: wie ist es möglich, ehrwürdiger Vater, daß du so irrige Lehren vorbringen, und durch die lächerlichsten Albernheiten Unschuldige als Reger anklagen kannst, da du selbst in Regereyen

verfällst, die wenigstens so schlimm, als die des Faustus und Donatus sind. Gesetzt es was re so, wie du sagst; entkräftest du dann nicht ganz das Sacrament der Taufe; oder fagte der taufende Priester vergebens: fahre aus, unsaus berer Geist, und mache dem heiligen Geiste Plat. Wenn du auch glauben kannse, daß Teus fel zeugen konnen; so hat doch keiner jemahls fo fehr gerast, um zu behaupten, daß die Teus fel etwas von ihrer eigenen Natur in Kinder übergiessen konnten. Ich sage dir vielmehr, daß wir Alle aus einer einzigen sundhaften Masse ges bildet, Alle Kinder des Verderbens, und des göttlichen Zorns, und nur durch die Taufe neue Creaturen in Christo geworden sind, von wels chem uns nur unsere eigenen Gunden, nicht aber die Schuld von Andern trennen kann. — Der heuchlerische Inquisitor entbrannte über meiner Bertheidigung, und drohte mir, daß er mich als einen Begunstiger von Regern belans gen wolle. Ich ließ mich durch diese Drohuns gen nicht abschrecken, und entriß endlich die Ungläckliche dem Rachen des Löwen, der sie

3 3

werschlingen wollte. Der blutlechzende Monch muste beschämt abziehen, und wurde allgemein als ein grausamer Wätherich verabscheut. Auch die Verläumder, welche die Angeklagte vor das Herengericht gebracht hatten, wurden von dem Vomcapitel zu Metz, dessen Unterthanen sie waren, mit harten Geldstrasen belegt. — Nach dieser Erzählung des Agrippa kann man kaum zwehseln, daß er im Grunde über Zauberinnen, und Herenprocesse ohngefähr so, wie Wier gez dacht, und daß er diesem Jünger seine Begierz de, die leidende Unschuld gegen die Grausams keit von Inquisitoren zu vertheidigen, zuerst eins geslößt habe.

Johann Wier läugnet die Macht des Teufels im geringsten nicht. Vielmehr redet er von der Stärke, von der unglaublichen List, der mehr als menschlichen Weisheit, und den tausendfältigen Künsten des Satans in solchen Ausdrücken, daß es Einem ansangs scheint, als wenn der P. Sprenger nicht mehr hätte sagen können t). Wier gibt zu, daß der

t) I. c. 12. p. 28. et fq.

arglistige Tausendfunstler oft die grösten und vorsichtigsten Aerzte hintergangen u); und daß er nahmentlich Messer, eiserne Rägel, Knos chen, Holzer, Haare, und andere ahnliche Dine ge während der Zergliederung in todte Leichnag me x) gebracht habe. Auch bestreitet Wier weder das Daseyn der natürlichen, oder heilis gen y), noch der bosen, oder übelberüchtigten Zauberen, welche allerlen verderbliche Kunste enthalte, die man nur durch langwieriges Stuf dium oder Reisen erlernen konne z). Es kommt ibm so gar nicht unwahrscheinlich vor, daß eine zelne Personen mit ausserordentlichen verborges nen Kräften gebohren werden, vermöge beren sie durch Blicke, Worte, u. s. w. die seltsams sten Erscheinungen in Menschen, Thieren, und Ge;

lium rerum abstrusarum speculatio et cognitio, vera nimirum philosophia, sandiorque magia, a sapientibus solenni plausu excipienda colendaque a me hic non elevatur, cui etiam nulla ex parte quicquam derogatum volo.

1) lieber die magos infames, und deren Untersschied von den Lamiis oder Heren VI. 1. p.461. c. 5. p. 474. c. 24. p. 537.

u) IV. 17. p. 321. x) IV. 15. p. 313. y) II. c. 3. p. 100. Alias penitiffima illa natura-

Gewächsen ber Erde hervorbringen konnten a). Machdem er aberalles dieses zugegeben hat, so ers klart er es für unmöglich, daß der Teufel den Menschen anders, als mit gottlicher Zulasfung schaden: daß er Stucke Gisen, oder Knochen, pber Graten, und bergleichen in den Leib eis nes lebendigen Menschen hineinpracticiren b): daß er als ein Geist sterblichen Weibern beys wohnen, sie befruchten, und alle die übrigen ungereimten Dinge thun konne, welche an den Zusammenkunften der Teufel und Zauberinnen geschehen sollten e). Ein solches Bundniß, fährt Wier fort, als die vermenntlichen Hexen mit dem Teufel schliessen sollen, ist gleichfalls unmöglich; und wenn es möglich ware, so würde es so wohl in Ansehung der Personen und Sachen, als in Ansehung der Form und Bedingungen durchaus ungültig seyn d). Die angeblichen Heren sind blodsinnige, oder vers ruckte, und trübsinnige Weibspersonen, deren Sinne und Einbildungskraft der bose Feind so peri

a) III. c. 34. p. 262. b) IV. c. 15. p. 313.

c) III. c. 22. et sq. p. 237-251.

d) II. 3. p. 139. VI. c. 26. p. 555.

verkehrt und getäuscht hat, daß sie wachend und schlafend mit allen ihren Sinnen Vieles. als wirklich und gegenwartig zu empfinden glauben, was ihnen bloß ihre verdorbene Phantasie vorspiegelt e). Nichts ist trüglicher, und verabscheuungswürdiger, als die Wassere probe, und andere Proben, wodurch man sich zu überzeugen sucht, ob angeklagte Weibse personen Heren seven, oder nicht seven f); und nichts unmenschlicher, als daß man schwache und bethörte Weiber um der grundlosesten Nerläumdungen willen so gleich auf die Folter spannt, und die durch die graufamsten Marter erpreßten Bekenntnisse als hinlangliche Beweix se der Schuld ansieht g). Wenn die Bekennts nisse, welche die der Zauberen wegen angeklage ten Personen ablegen, auch alle ungezwungen, wären; so würden sie doch als ungültig vers worfen werden mussen, da sie lauter unmöge liche Dinge enthalten. Welcher Vernünftige , fanu

e) II. 5. p. 177. f) VI. c. 9. p. 482-484. g) VI. 10. p. 485. c. 14. p. 499. c. 19. p. 520.

kann es laugnen, daß es wider alle Gesetze der Natur streite, daß Menschen auf Besen, oder Thieren durch die Luft geführt, oder in Wols fe und andere Thiere verwandelt werden: daß Zauberinnen durch sinnlose Worte, oder andere unwirksame Dinge Menschen, Thiere, Saaten verderben: die Luft verfinstern, gewitter und Hagelschläge erregen: daß sie uns widerstehliche Liebe einzaubern, und die Manns heit und Zeugungsfraft wegzaubern: baß Weis ber mit bosen Geistern der Liebe pflegen, und von ihnen empfangen konnen h). Dieses lets: tern Berbrechens hat man, ober haben sich oft Madchen angeklagt, von welchen eine ges nauere Untersuchung zeigte, daß sie noch das zarte Häutchen besassen, womit die Natur selbst jeden jungfräulichen Schooß zu verschliessen pflegt i). Die angeblichen Heren sind daher, die Giftmischerinnen ausgenommen, mehr als unglückliche Kranke, oder Besessene, oder vom Teufel Bethorte, denn als gefährliche' Zaubers innen

h) III. c. 10. p. 189. et fq.

i) III. c. 20.

innen anzusehen k); auch kann man ihnen ohne die gewaltsamste Verdrehung von Worten wes Abgotteren, noch Keheren oder Abfall der von der Religion, oder Mord, und andere Verbrechen vorwerfen 1). Vielmehr verdammte es schon das Concilium zu Ancyta als eine Kes Beren, ober als einen nicht zu duldenden Irrs thum, wenn man fo etwas glaube, als den Ses ren vorgeworfen wird, weil dieses alles Trug und Täuschung sey m). So wenig Ketzer nach den Aussprüchen der grösten Kirchenväter, und Heiligen, eines Augustin, eines Chrysosto= mus, eines Uthanasius, eines Martin von Tours n) am Leben gestraft werden sollten; eben so wenig sollten die wirklichen und

k) IV. I. p. 281.

<sup>1)</sup> VI. c. 8. et 24.

m) VI. 3. p. p. 469. Damnari adhaec praecipitur illa maleficarum opinio, qua mulieres daemonum illusionibus seductae, putarent sese noctu cum Diana equitare in bestiis quibusdam, et multa terrarum spatia pervolitare: quum tamen nihil earum rerum vere siat, et tantum praestigiis diabolorum decipiantur. S. Semlers Borrede zu Bekkers Leben S. 82. u. de Cautz p. 117.

n) VI. c. 17.

ehrlosen Zauberer alle mit gleichen Strafen bes legt werden o). Diejenigen, deren Zauberene en in geheimen Giftmischerkunften bestehen, find allerdings des Todes schuldig, und diese find es auch eigentlich, von welchen die Ros mischen Gesetze reden. Andere, die vermeynts liche Beschwörungen, oder andere verbotene, wenn gleich sunwirksame Mittel brauchen, um Geister hervorzurufen, oder etwas der Ords nung der Matur widersprechendes zu erzwingen, mussen angehalten werden, diesen Kunsten zu entsagen, und sich den Vorschriften der Gese: he und Religion zu unterwerfen. Strafwurs diger sind die Aerzte und Geistlichen, (aus ivelchen lettern die meisten Magier bestehen) die geweihte oder heilige Dinge, besonders den allerheiligsten Nahmen Gottes mißbrauchen, um Krankheiten von Menschen und Thieren zu heilen, oder die Urheber von Schaden und Unfällen zu entbecken: wodurch gewöhnlich der Werdacht von Zauberen auf unschuldige Persos nen geworfen, und diese badurch in Lebensges fahren

o) VI. I. p. 461. et fq.

fahren gebracht worden. Auch diese sind ihr rer Betrügereyen ungeachtet nicht am Leben zu strafen, wenn sie aufrichtige Busse thun. Die Benspiele des Pabstes Sylvester II., und der Spanischen Closterfrau de la Croce bes weisen, daß selbst die vorsetlichsten und harts näckigsten Zauberer und Zauberinnen sich wies der bekehren, und Bergebung ihrer Gunden erlangen können p). Go wohl die Romischen, und geistlichen, als die Teutschen Gesetze schreis ben ein ganz anderes Werfahren, und andere Strafen vor, als jest gegen die der Zauberen Angeklagten beobachtet und vollzogen werden q). Die peinliche Halsgerichtsordnung befiehlt aus: drucklich im siebenzehnten Artikel, daß Mies mand auf die blosse Anklage eines Zauberers vder Wahrsagers in Verhaft genommen, und noch weniger auf die Folter gespannt werden soll. Sie bestimmt ferner, daß wenn auch Personen sich selbst der Zauberen anklagen, die Umstände, Ursachen und Werkzeuge untersucht werden sollen, unter welchen oder durch welche foldye

p) VI. c. 5. 6. q) VI. c. 3. 4.

solche Angeber ihrer selbst zu dem Verbrechen der Zauberen gekommen seyen. Huch solle man sorgfältig barauf achten, ob man bie Zauberwerke, deren sie sich bedient haben wol Ien, wirklich vorfinde, und ob das Bose, was sie angerichtet zu haben vermeynen, wirklich ges schehen sen. - In unsern Zeiten hingegen, fagt Wier, verfährt man ganz anders. Huf die boshafte Anklage, ober den falschen Ver: dacht gemeiner; und abergläubiger Menschen ergreift man schwache und bethörte Weiber, und stärzt sie in die fürchterlichsten Rauberhohs Ien, oder vielmehr in wahre Abgrunde der Holle hinein. Bald nachher übergibt man fie grausamen Peinigern, und braucht mit eis ner nicht langer zu ertragenden Unmenschlichkeit tausendfache Marterkunste, um von den Uns glucklichen das Bekenntniß ihrer Schuld zu erzwingen r). Die Angeklagten mogen so uns schuldig seyn, als sie wollen; man läßt nicht eher

r) l. c. VI. 4. p. 472. Mox crudelibus tortoribus excarnificandae traduntur, excogitatis multifariis ineffabilium tormentorum modis tyrannide non toleranda.

eher von der Tortur ab, als bis sie bekennen, was man von ihnen verlangt. So geschieht es, daß die Gepeinigten viel lieber ihr Leben in den Flammen der Gottheit wiedergeben, als die immer wiederkehrenden Quaalen ihrer Blute richter und Henker ertragen wollen. Wenn die Gesolterten durch das Uebermaaß von Schmerken überwältigt, unter den Händen der Peiniger sterben, oder auch bald nachher ihren Geist aufgeben; so schreit man gleich, daß der Teufel ihnen den Hals umgedreht, oder daß sie selbst Hand an sich gelegt haben: wozu sie freylich durch die Gräuel ihrer Gesängnisse, und der erlittenen Quaalen leicht gebracht werden könnten.

Wenn aber endlich Der erscheinen wird, vor welchem nichts verborgen ist, der Forscher der Herzen und Mieren, und der Nichter der mit der dickstem Finsterniß bedeckten Wahrheit; dann werden eure Thaten offenbar werden, ihr verstockten Tyrannen, und blutdurstigen Nichter, die ihr alle Menschlichkeit ausgezogen, und eure bosen Herzen gegen alles Mitleid abs gehärtet

gehärtet habt! Ich fordere euch vor den Richs terstuhl dieses letzten, und unbestechlichen Richs ters, der zwischen mir und euch entscheiden soll. Dann wird die niedergetretene und vers steckte Wahrheit hervorgehen, wird euch in's Angesicht widersprechen, und wird Rache über euch schreyen. Da wird sich die Erkenntniß der evangelischen Wahrheit zeigen, womit Vies se unter euch so sehr prahlen, u. s. w.

Da nun, schloß Wier endlich, die angebe lichen Heren nicht so wohl Verbrecherinnen, als unglückliche Betrogene sind; so sollte man sie nicht strasen, sondern eines Vessern belehren. Glaubt man aber, daß die Schwäche, welche die Angeklagten gehindert hat, den Eingebuns gen des Teufels kräftigen Widerstand zu leis sten, dennoch Strase verdiene; so lege man thnen die Vusse auf, welche die pähstliche Cams mer für reuige Veschwörerinnen sestgeseht hat, und die ohngefähr 6. Eronen beträgt. Erfors dert es die öfsentliche Ruse, daß Angeklagte entsernt werden; so verweise man sie eine Zeits lang, dis sie Vesserung oder Aenderung ihres Sinns

Sinns bewiesen haben. Sollte alles dieses noch nicht hinreichend scheinen, so lege man ihr nen, wie in Bologna, eine schimpsliche Strasse auf, und schenke ihnen alsdann die Frenheit wieder. — In Bologna wurden zu Wiers Zeiten die Heren mit halb entblößtem Leibe auf einem Esel, dessen mit halb entblößtem Leibe auf einem Esel, dessen Schweif sie in der Hand halten musten, umhergeführt, von Zeit zu Zeit gegeisselt, und dann drenmahl an den Schandpfahl gestellt, wo sie aber doch durch eiserne Sitter gegen die Steine, und den Unsrath, welchen der Pobbelauf sie warf, fast ganz ges schützt waren s).

warten sollen. Die gelehrtesten Männer in den Niederlanden, und in einem grossen Theile von Frankreich nahmen es als ein göttliches Geschenk mit der lautesten Freude und Bewuns derung auf t). Der grosse Rechtsgelehrte

Jacob

s) VI. 23: p. 525: 526.

t) Caspar Borcholt ad Bartol. Richium in Operi. bus Wieri p. 644. Promisi me transmissuum tibi

Nier's Werk, und daß er nie ein Buch Wier's Werk, und daß alle' Glossatoren, mit Wier verglichen, blosse Schwäher, und Fabelmänner sehen u). Wier erhielt von als len Seiten Glückwünschungsschreiben wegen des grossen Verdienstes, welches er sich um das menschliche Geschlecht erworben habe x). Mehs rere Teutsche Fürsten untersagten gleich nach der Erscheinung des Wierischen Werks alle Heren: processe, oder wenn sie dieses wegen des herrs schenden Aberglaubens noch nicht wagen konns ten, so verboten sie doch den Gebrauch der Tortur, und die Todesstrassen gänzlich. Dies

tibi librum clarissimi hominis, doctoris Johannis Wieri, ante aliquot annos de praestigiis daemonum ... tam ingeniose, docte et acute scriptum, ut ab omnibus doctissimis viris in Burgundia et toto Belgico numinis loco habeatur.

u) ib.

x) de Lamiis p. 673. Quin etiam frequentes congratulationes hominum eruditissimorum cu-juscunque etiam professionis, status, et religionis prolixe testantur meas lucubrationes non omnino esse infructuosas, cum in meam sententiam sua approbatione descendere multi certe videantur.

thaten in den Jahren 1563. und 1564. der Herzog Wilhelm von Cleve, der Churfürst friederich von der Pfalz, der Graf hermann von Niuwenar, und der Graf Wilhelm von Berg. Christoph Probus, Canzler des Chursursten Friederich von der Pfalz trug auf einem Churfürstentage, der zu Vingen gehalten wurde, seine eigene aus dem Wier geschöpfte Meynung über Heren und Hexenprocesse vor den versammelten Fürsten weitläuftig vor y). Der Graf Adolph von Massau breitete im J. 1564. in dem Kriege der Danen gegen die Schweden die Wahrheit, welche Wier ihn hatte kennen lehren, mit eben dem Eifer, wie der Pfälzische Canzler aus, und suchte die Helden des Mordens zu enttäuschen z). Wier dankte ber Gottheit mit gerührtem Herzen, daß sie ihn zu einem Werkzeuge erwählt habe, den blutigen Herens proceß in vielen Gegenden abzuschaffen a).

Leis

y) VI. 16. 506 - 508. 2) ib. 2) De Lamiis p. 673. Satis justa

a) De Lamiis p. 673. Satis justas Deo Opt. Max. gratias agere nequeo, quod meo calamo tale Dritter Band.

Leider wurden die Herenprocesse in mehrern Ländern, wo sie von aufgeklärten Fürsten-was ren aufgehoben worden, von weniger aufgez klärten wieder eingeführt. Allein das Parlez ment in Paris, und der hohe Rath oder das höchste Gericht in Holland blieben sich bestämz dig gleich, und riesen nie einen Proces zurück, den sie schon gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts als nichtig und ungerecht abgeschafft hatten b).

Ein

sappeditarit scribendi argumentum, cujus publicatione essectum sit, ut et plurimis in locis deserbuerit saevitia grassandi in sanguinem innocentem: et truculenta atrocitas ac diaboli tyrannis a laniena humana, qua nullum ipsi fragrantius est holocaustum, arceatur. Video enim, librorum de praestigiis daemonum editione, me eam consecutum usuram, ut celebriores quidam magistratus miserrimas anus, quae odioso lamiarum nomine apud plebeja judicia notantur, non solum mitius trastent, verum etiam a capitali supplicio absolvant contra consuetudinem diurna temporum praescriptione, et auctoritatis praejudicio industam.

b) Thiers I. p. 134. Semlers Vorrede zu Bekkers Leben S. 86. 87. Die meisten übrigen Parlementer in Frankreich setzen die Herenprocesse fast ein Jahrhundert länger, als das in Paris fort. Thiers I. c. Ludewig XIV. hob im J. 1672. die Herenprocesse auf. de

Cautz

-111-14

Ein so nügliches Werk, als das Wierischer welches so viel Aufsehen erregte, muste notht wendig unter den Freunden des alten Aber: glaubens viele Widersacher, und unter ben Freunden des neuen Lichts viele Bertheibiger finden. Die merkwürdigsten Bestreiter von Wier waren Bodin, der Verfasser der Demonomanie, welcher um dieses Buchs willen verdient hatte, ein Mitarbeiter an dem Malleus maldeficarum zu sein, und der Jesuit Delrio, von welchem ich bald nachher umständlicher reden werde. Die berühnitesten Nachfolger hingehen von Wier waren ein edler Britte, Reginald Scot, der im J. 1584. seine Discovery of Witchcraft her? ausgab, und Cornelius Loos, Kanonikus in Gouda, der Verfasser einer Schrift de vera

Cautz p. 199. Der hohe Rath von Holland wurde wahrscheinlich in seiner Verachtung des Herenprocesses am meisten durch ein vortrefstisches Responsum befestigt, welches die medicisnische und philosophische Facultät in Leiden 1594 über die Wasserprobe ausstellten Die Gelehrten in Leiden erklärten es aus natürlischen Ursachen, warum einige Corper oben schwämmen, andere nicht. Man sehe das Ressponsum beym de Cautz p. 304.

et falsa magia, die im J. 1592. erscheinen solls te. Allein die Schrift wurde unterdrückt, der Berfasser eingezogen, und zu einem schimpflichen Widerruf gezwungen: aus welchem man sieht, daß er die Rasonnements von Wier insgesammt angenommen hatte c). Reginald Scot trat gleichfalls in die Fußstapfen von Wier, in so fern er die Unschuld der Heren, und den Uns grund der Klagpuncte gegen fie bewies. "Dur breitete er sich weiter, als Wier, über die so genannte naturliche, und betrügerische, oder Gauklermagie aus. Der Glaube an die übers natürlichen Kräfte von Zauberinnen dauerte zu Scot's Zeiten in England, wie in andern Lans dern von Europa' fort. Allein der Eifer in der Verfolgung von Heren, und die Strenge in ihrer Bestrafung waren schon durch zwey Statuten, eins aus dem 33. Jahre von Sein: vich VIII., und ein Anderes aus dem ersten der Königinn Elisabeth gemildert worden d). Man

111111

d) Book I. ch. 8.

c) Man sehe Zaubers Bibl. Magica I. B. 74. u. f. S. Loos nannte die Herenprocesse eine neue Alchymie, vermöge deren man aus Menschenblut Gold und Silber mache. 1.c. S. 83.

Man wird sich weniger darüber wundern, daß der König Jacob I. gegen Scot schrieb, als daß die Herenprocesse in England erst unter Georg II. im J. 1736. ausdrücklich aufgeho; ben worden sind e). Seit dem J. 1682. wur; den zwar in diesem Neiche keine Heren mehr hingerichtet; allein noch im J. 1712. verur; theilten die Geschwornen eine der Zauberen wes gen angeklagte Person zum Tode, und der Nich; ter Powel konnte das unglückliche Weib nur dadurch retten, daß er es der Enade der Kösniginn empfahl f).

In der ersten so wohl, als zwenten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts erhielten alle Wissenschaften, die man bisher auf den Schulen gelehrt hatte, sehr wichtige Verbesserungen und Vereicherungen. Allein selbst die meisten Vers besserer der Wissenschaften, und so gar die heftigssten Vestreiter der Schulweisheit, und einiger Arten von Aberglauben blieben dennoch dem größe

e) Zauber II. 3. u.f. S. f. de Cautz p. 197.

gröbsten Irwahn ihrer Zeitgenossen ergeben ;und besonders aus diesem Facto sieht man, wie unendlich schwer es dem menschlichen Geiste wird, sich von den lächerlichsten und grundloses sten Vorurtheilen loszureissen, wenn er sie Jahrs hunderte lang als ehrwürdige Geheimnisse, oder höhere Kenntnisse zu betrachten sich gewöhnt hat. In der letten Halfte des sechszehnten Jahrhunderts lebte Keiner, welchem die mathes matischen Wissenschaften so viel zu verdanken gehabt hatten, als dem Tycho Brahe; und dennoch glaubte dieser grosse Verbesserer der wahren Astronomie eben so fest an die Einflusse der Gestirne auf die menschlichen Angelegenheis ten, als die unwissenosten Sterndeuter nur thun konnten. Weil Tycho überzeugt war, daß die Sterndeuter bisher von falschen Bors aussehungen ausgegangen seyen; so nahm er sich vor, die Astrologie auf ihre wahren Grunds sate zurückzuführen g). Auch legte sich Tycho auf die Alchymie, oder wie er sie nannte, auf Die

g) Vira Tychonis Brahei in Gassend. Oper. om. T. V. p. 406. 407:

die itdische Astronomie mit nicht geringerem Eiser, als auf die himmlische h); und behauptete, daß die Cabbala und Magie grosse und verborgene Dinge enthielten, oder ausschlössen, wenn man sie ohne Abgötteren triebe i). Er solgte nors züglich dem Zermes Trismegistus, dem Geber, Rupescissa, Arnold von Villes weuve, Raymund Lullius, Thomas von Aquino, Rogerius Baco, Albert dem Grossen, und unter den Neuern dem Theosphrastus Paracelsus, von welchem er sagte, daß Mehrere ihn bestritten, als verstanden hätzten k). Tycho traute den omindsen Aeusses

- h) ib. dum testatus est: se non minori conamine, et sumptu Astronomiam hanc verrestrem excolere, quam illam coelestem, ordinatis ad eans rite tractandam opportunis structuris, et forna-cum magna varietate et copia.
- ib. p. 411. quod alicubi scripsir: veram Cabbalam atque Magiam, si sine abusu, et dei, creaturarumque offensione tractentur, per imagines, siguras, et notas plurima alias abstrusa reserare et patesacere.
- phiam, illiusque principia facta ab ipso usque Paracelso celebria. Unde et non modo materiam ab

rungen eines Blödsinnigen, mit Nahmen Lep, den er in seinem Hause unterhielt, eben so sehr, als den Aussprüchen der himmlischen Sörper; und gab auch sonst auf andere Vorbedeutungen sorgfältig Achtung 1). Wenn ihm beym Aussgehen eine alte Frau begegnete, oder auf der Reise ein Haase aufstieß; so kehrte er so gleich um, weil er sürchtete, daß ihn sonst ein Unsglück überfallen möchte.

Gieronymus Cardanus that für die Mes dicin, die Mathematik, und Philosophie noch mehr, als Tycho in der Astronomie geleistet hatte. Zugleich aber klebte er jeder Art von Aberglauben noch viel kester, als Tycho an. Eben der Mann, welchen sein bitterster Gegner, Julius Casar Scaliger sür das erste Genie seines Jahrhunderts erklärte m), wurde vom Alers

ab illo assignatam retinuit, sed essicientem quoque causam, quam etiam cum eo Archaeum nominavit.

d) ib. p. 411.
m) Hieronymi Cardani de propria vita liber,
Amstelaedami 1654. 12. p. 238. Orbata est,
sagte Scaliger nach dem Tode des Cardan,
viro maximo, atque incomparabili: eamque
jacturam secit, quam sortasse nullis posthac
saecu-

Allerander de Angelis mit Recht als der vornehmste Verbreiter, und Gonner der Aftro: logie in der letten Hälfte des 16. Jahrhunderts Weder die entgegengesetzten Er: genannt n). fahrungen, noch der Spott seiner Feinde konns ten den Cardan von seiner Unhänglichkeit an der Aftrologie heilen; und er blieb dieset trüg: lichen Wissenschaft zugethan, ungeachtet das Ge: gentheil von Allem erfolgte, was, er Andern aus den Gestirnen vorhergesagt, und ungeachtet er weber seine eigene Gefangenschaft, noch die Hinrichtung seines Sohns, noch den gewaltsas men Tod des Ranconetus, noch den frühzei: tigen Tod Eduards des Sechsten vorhergese: hort

saeculis reparare possit. p. 241. Cum enim in homine docto tres partes omnino excellere debeant, morum integritas atque civilitas, eruditio varia et multa, ingenium summum cum acerrimo judicio conjunctum, tria haec ille puncta adeo plene tulerat, ut ad unum modo totus pro se, solus pro omnibus factus a natura esse videretur.

a) Gabrielis Naudaei Judicium de Cardano vor bem Leben bes Cardan: Nam quod Alexander de Angelis Cardano potissimum imputat, tanquam Astrologicae vanitatis instauratori maximo, etc.

21 a 5

hen hatte o). Die Ableitung der Schickfale und Wunder des Erlösers aus dessen Constellastion zog ihm von allen Seiten Vorwürfe, und nahe Gesahren der Strase des Unglaubens zu; und dennoch ließ er alle diese Vorwürfe und Gesahren lieber über sich ergehen, als daß er die Ehre der Ersindung der Nativität von Christus aufgegeben, und Albert den Grossen, den Rogerius Baco, den Cardinal von Welchen schon lange vor ihm ähnliche Verechnung gen angestellt worden p). Ausser den Gestirnen glaubte Cardan, daß auch Träume ihm alles Wichtige vorherverkündigten, was ihm selbst oder

o) Naudaeus I. c. Illud praeterea magnam ansam praebuit aemulis Cardani, et Astrologiae praefertim juratis hostibus, ut ei liberius insultent, quod nec in suo themate natalitio, nec in Johannis Baptistae silii, aut Aimari Ranconeti, vel Edoardi VI. regis Angliae, aliisve schematibus propositis quicquam ferme horum eventum, qui postea consecuti sunt, observarit neque enim sibi carcerem, laqueum silio, brevem aetatem Edoardo, praedixit, sed successus e directo potius contrarios.

p) Naudaeus I. c.

pder den Seinigen zustosse q). Endlich blieben gar keine gewöhnliche und ungewöhnliche Beges benheiten, dergleichen die Römer ostenta, prodigia und omina nannten, übrig, welche er nicht mit einem eben so festen Glauben, als die Religion seiner Väter angenommen hätte. Erdbeben, Wetterstrahlen, Steinregen, das Heulen von Hunden, das Schreyen von Raben, Flecken in der Hand, oder auf den Nägeln, die Bewegung eines Blatts Papiet, das auf den Boden ges fallen war, dienten ihm als Vorbedeutungen der Zukunft r). Es wäre in der That ein

9) bes. de vita propria c. 37. p. 121., wo viele Benspiele vorkommen.

anno 1531. canis modesta ulularet praeter confuetudinem assidae: corvi insiderent domus vertici crocitantes etc. p. 162. Circiter VIII. Calendas Aprilis 1570. consilium pro patrono meo Cardinali Morino conscripseram, cujus unum folium cum decidisset in terram, moerebam. Itaque exurgo, et una mecum folium se erigit, et transgreditur usque ad abacum, ibique erectum transtris ejus adhaesit: Ego admiratione ductus voco Rodulsum, et ostendo reminiram, ille tamen non vidit motum: neque ego potui intelligere, quid portenderet: erat autem, ut eversis rebus meis, lenior aliquando aura assidaret.

Wunder gewesen, wenn Cardan sich nicht eine übernatürliche Kenntniß bes Siges von Kranks heiten s), eine übernatürliche Erleuchtung des Werstandes, welche er splendor nannte t), und die Offenbarungen eines ihn begleitenden Das mons, welchem er alle seine Kenntniß von gottlis den Dingen schuldig zu seyn glaubte, zugetraut hatte u).

Wenn es die meisten Leser befremdete, daß die größten Verbefferer ter Religion und der Wissenschaften im sechszehnten Jahrhundert von allen Arten von Aberglauben angesteckt waren; so wird es ihnen noch auffallender seyn, daß ein Jesuit Einer der grundlichsten Bestreiter des Aberglaubens wurde. Dieser Jesuit war Mars tin Delrio, dessen disquisitiones magicae im 3. 1599. gedruckt, und im ganzen verflossenen Jahrhundert von Gelehrten allgemein gelesen wurden. Delrio bekämpfte nicht bloß einen Zweig

s) c. 42. p. 154. t) c. 38. p. 127.

u) c. 47. bef. p. 191. Tertia est cognitio incorporeorum, et immaterialium, haec mihi tota fuit a spiritu per demonstrationem simpliciter. id est, dantem caussam, et esse per demonstrationem certiflinam.

Zweig des Aberglaubens, sondern er suchte in den fünf ersten Abschnitten des ersten Buchs die Astros logie, und die darauf gegründete natürliche und kunstliche Magie samt den angeblich wunderbaren Kräften von Hauchen, Blicken, und Ruffen, von Siegeln, Ringen, Bildern, und andern Amuleten, von Charakteren, Zahlen, Puncten und Bes schworungen zu vernichten. Es war schon eine bennahe mehr, als menschliche Anstrengung, daß Delvio alles das verwarf, was er wirklich für Tand erklarte; und um desto weniger kann man einen Jesuiten tadeln, daß er andere Arten des Aberglaubens, besonders solche beybehielt, wels che mit der Religion selbst auf das innigste vers webt waren. Es erging einzelnen groffen Aufklärern, wie ganzen Wolkern und Zeitals tern, die von ihnen erleuchtet wurden. Weder die Einen, noch die Andern konnten alle Zweis ge des Aberglaubens auf einmahl abhauen. Vielmehr wurde Einer nach dem Andern abges rissen, und ins Feuer geworfen. - In Unses hung der Goldmacheren blieb Delrio hinter Vielen von seinen Zeitgenossen zuruck. Die ges meis

meinere Mennung über die Goldmacherkunft, fagt er, scheint die der Zwenfelnden zu senn, wels the gestehen, daß sie die Alchymie weder vert werfen, noch annehmen x); Delvio hingegen konnte nicht umhin, die Alchymie für eine ächte Wissenschaft, und für einen Theil der Naturs kunde zu erklären; und zwar nicht bloß um der bewährten Proben willen, welche Urnold von Villeneuve, Raymundus Lullus und Uni dere von der Wirklichkeit derselben abgelegt hatten, sondern auch aus bem Grunde: weil die Kunst Wespen, Käfer und andere Thiere erzeugen, und also auch leicht neue Metalle hervorbringen könne y). Ungeachtet Delrio die ganze übrige Astrologie verspottete, so konnt te er doch nicht den zu tief eingewurzelten Ges danken

tam sententiam .. possemus addere dubitantium, qui fatentur sibi non satisfiquere, quam puto vere communiorem esse hominum nostrae actatis.

y) ib. sect. 3. et 4. p. 83-86. Primum are potest gignere vespas, scarabaeos, crabronesque ex cadaveribus, et ex stercore animalium; imo et scorpiones ex herba Basilico rite posita et collocata certis locis: sed viventia haec sunt extellentiora metallis; poterir igitur et metalla.

danken ablegen: daß ungewöhnliche Erscheinuns gen am himmel und auf der Erde Manches bedeuteten, wovon man in der Folge entdeckte, daß sie es gewöhnlich nicht hervorbringen, und also auch nicht anzeigen können. Grosse Fluthen, heftige Winde, und Ergiessungen von Strömen, sagt Delvio z), sind Vorboten der Pest, so wie gewaltige Erdbeben: dies bezeugent Ammianus, Procopius, und Andere. den Dunsten, fährt er fort, entstehen allerley feurige Lufterscheinungen, die bald das Ansehen von Saulen, øder Lanzen, bald von fallenden, oder emporsteigenden Sternen, bald von ganzen Klumpen von Kometen haben. Allen diesen Phanomenen ist es gemein, daß sie eine anhalt tende Dürre, anhaltende und heftige Winde ankundigen. Menn die Kometen häufig erscheit nen, so bedeuten sie auch Miswachs, Hungers: noth und Pestilenz, weil sie die zum Gedeihent von Menschen, Thieren, und Pflanzen nöthige Feuchtigkeit verzehren. Aus eben dem Grunde drohen sie auch den cholerischen oder bilidsen Pers

z) Lib. IV. c. 3. Quaest. 2. p. 267. 269.

Personen, dergleichen Könige und Fürsten meis stens sind, den Tod, und veranlassen Kriege und Aufruhr. Micht selten aber geschieht es, daß Kometen auf den ausdrücklichen Befehl, und die Veranstaltung der Gottheit erscheinen, welche die Menschen auf diese Art vor einem bevorstehenden grossen Unglück, oder dem Tode von Königen und Fürsten warnen, und dadurch zur Reue, und Besserung des Lebens hinführen will. Dann aber gehoren Kometen zu den Zeichen und Wundern, wovon ich oben gehan: delt habe, und predigen uns vorzüglich die Liebe Gottes, der uns nicht eher züchtigt, als bis er uns gewarnt hat. Eben daher sehen wir Kos meten ihren Schweif gerade gegen diejenis gen Gegenden ausstrecken, welche sie bedrohen wollen. -

Alle diese Vorurtheile schadeten der richtigen Kenntniß der Natur und des Menschen, und besonders der Ruhe und Sicherheit unschuldiger Personen lange nicht so sehr, als der unglücks liche Wahn von der bosen Zauberen oder der Schwarzkunst, von den Vündnissen von Zaubes

tern.

vern und Zauberinnen mit dem Teufel, von den Zauberwerken oder maleficiis, und von dem, was der Teufel und deffen Berbundete thun, ober nicht thun konnen a). Man empfindet Erstaunen, Unwillen, und Mitleiden in gleichem Grade, wenn man liest, daß ber Werke von Wier, und Andern ungeachtet ein Mann, wie Delrio, und mit ihm der gröfte Theil der Theologen, Rechtsgelehrten, und Weltweisen der damahligen Zeit Alles, was man bis dahin über die Schwarzkunst geraset hatte, bis auf die Reisen, Zusammenkunfte und Verwandlungen von Heren mit gelehrtem Blodfinn annahmen, und dadurch bose Argwohne, Verläumdungen, Ins quisitionen, und ungerechte Marter und hin: richtungen über alle Stande und Geschlechter verbreiteten b). Delrio bezeugt, daß bie Schwarze

a) Vol. I. p. 104. 106. 114. 152. et sq. Vol. II. p. 2. bes. Lib. II. Quaest. 10. et sq.

b) Lib. II. Quaest. XVI. p. 188. Secunda opinio est, quam verissimam judico, nonnunquam vere sagas transferri a daemone de loco ad locum, hirco vel alteri animali, fantastico, ut plurimum; hoc est daemoni assumenti, et formanti corpus aereum, vel etiam hominis in forma, Dritter Band.

Schwarzfunst noch zu der Großväter Zeiten ant mehrern Orten in Spanien und Italien öffents lich gelehrt worden. Er selbst sah in Salamans ca eine Höhle, in welcher man vormahls die Mengierigen in die Geheimnisse der Schwarzskunst eingeweiht, und welche Isabella von Castilien hatte zuwersen lassen c). Am meisten, glaubte Delrio, habe sich die Schwarzkunst mit den

eas aliquando ternas quaternasve simul asportanti, vel arundini vere, scoparumve baculo
etiam vero, sed asto et sublevato a daemone,
inequitantes, et corporaliter conventui nefario
interesse. — Haec sententia est multo communior theologorum, imo et jurisconsultorum
practicorum Italiae, Hispaniae, Germaniae inter
Catholicos: tenent etiam scribentes plurimi etc.

c) Vol. I. p. 5. et 102. Legimus post Saracenicam per Hispanias illuvionem tantum invaluisse Magicam, ut cum literarum bonarum omnium, summa ibi esse inopia et ignoratio; solae ferme daemoniacae artes palam Toleti, Hifpali, et Salmanticae docerentur. In hac quidem civitate, bonarum nunc artium matre, cum illic degerem, ostensa mihi fuit crypta profundissima gymnasii nefandi vestigium; quam virilis animi mulier Isabella regina, Ferdinandi Catholici uxor, vix ante annos centum caementis, saxisque jusserat obturari. p. 102. que scimus, Salmanticae, et in Italia ad lacum Nursinum, et in spelaeo Visigniano, adhuc avorum memoria hujus Goetiae celebres scholas fuisse.

den Regerenen der neuern Zeit ausgebreitet. Hus bem Malleus maleficarum d) konne man sehen, welche Schwarme von Zauberern Voh: men mit der Lehre der Hussitan überschwemmt; und notorisch sey es, welche Strome von Heren (lagarum torrentes) sich mit Luthers Meuerungen über den ganzen Norden von Eus ropa ergossen hatten. Die meisten alteren Heren im Trierischen, fährt Delvio fort, bekannten nicht bloß auf der Folter, sondern auch nachher, daß sie von der Pest der Zauberen zu der Zeit angesteckt worden, als Albert von Branden: burg, eins der Häupter des Lutherthums fene Gegenden mit Feuer und Schwerdt verwuffet, und durchzogen habe. In den gebirgigen Ges genden, welche an die Schweiz granzen, findet man wenige Weiber, die nicht Zauberinnen senn sollten; wovon sich kein anderer wahrscheinlicher Grund angeben läßt, als daß noch immer Uebers bleibsel der Waldensischen Ketzeren in jenen Ge: birglandern übrig sind. Nichts hat die Zauber

ren

d) Vol. I. p. 5. 6.

ren durch Schottland, England, Frankreich und die Niederlande schneller verbreitet, als die schreckliche Seuche des Calvinismus. Vor die: ser hatte man nur hin und wieder einige wes nige, und zwar unbedeutende Personen in Vers dacht. Machher ergriff die Zauberen zugleich mit der Reheren eine groffe Menge von Perso: nen, welche sich durch hohe Geburt und Würden, ober Reichthumer und Gelehrsamkeit auszeiche neten. Delrto führt aus dem Munde seines Lehrers Maldonatus fünf Gründe an, wars um die Regeren gewöhnlich von bosen magischen Runften begleitet werde. Der erfte ift diefer t daß die Teufel gemeiniglich in den Regern, wie vormahls in den Gögenbildern der Heiden wohnen.

Um des natürlichen Zusämmenhanges der Materien willen werden es meine Leser mir verzeihen, daß ich einmahl etwa ein Menschenz alter vorausgreife, um hier eines verdienstvols ten Mitgliedes der Gesellschaft Jesu zu erwähs nen, der eben das blutige Vorurtheil bestritt, welches Delrio mit dem größen Eiser vertheis digt

bigt hatte. Dieser Retter der Unschuld war der Pater Friederich Spee, der die berühmte Schrift, Cautio eriminalis betitelt, freylich oh: ne seinen Nahmen zu nennen, 1631. zu Mini teln drucken ließ e). Das Buch wurde in wes nigen Monaten vergriffen, und ein Johann Gronaus aus Desterreich, ließ es daher selbst auf Unrathen mehrerer Mitglieder der höchsten Reichsgerichte im J. 1632. zum zweytenmahle wieder auflegen. — Friederich Spee wurde zu dieser Schrift durch die unerhörte Wuth vere anlaßt, womit man zu seiner Zeit, und besons bers in den Jahren 1627. 28. 29. Hunderte von unschuldigen Personen als Zauberer und Zauberinnen in Wirzburg und andern Gegen: den von Franken verbrannte f). Er muste Bies le dieser Unglücklichen zum Tode vorbereiten, und fand so wohl aus ihren Beichten, als durch angestellte genaue Untersuchungen, daß die Ber!

urs

e) Zaubers Bibl. [Magica III. S. 3. u. f. 508. und f. S.

f) Man sehe ein Verzeichniß der Hexen Brande bepm Sauber III. 807. u. f. S.

urtheilten bloß durch den Aberglauben, und die Bosheit ihrer Unkläger und Richter sterben Diese Entdeckung ruhrte, und qualte ihn so sehr, daß er sich vornahm, Beichtväter und Obrigkeiten zu warnen, und das vorher ges nannte Buch schrieb, welches im fatholischen, und selbst auch im protestantischen Teutschland fast eben so viel wirkte, als Wiers Werk ein halbes Jahrhundert vorher gewirkt hatte. Eigenthumliche der vortrefflichen Schrift besteht in der sanften Bescheidenheit, womit der Ber: faffer seine Bedenklichkeiten über den Herens procest vorträgt, und in der rührenden und uns widerstehlichen Aufrichtigkeit, womit er das Widerrechtliche und Willkührliche in dem gans zen Verfahren gegen die Heren, in ihren Uns klagen, Verhören, Torturen und Hinrichtungen, so wie das Unmenschliche in dem Vetragen der Richter, Henker, und Beichtväter auseinanders sest. Spee entdeckte sich nur wenigen auf geklarten Personen, und unter diesen dem Jo= hann Philipp von Schönborn, der das mahls bloß Domherr in Wirzburg war, nachher Vischof

Bischof von Wirzburg und Erzbischof von Mainz wurde g). Dieser grosse geistliche Fürst war von der Wahrheit dessen, was sein ehemahliger Freund Spee geschrieben hatte, so fehr übers zeugt, daß er die Hexenprocesse sogleich abs schaffte, nachdem er zur Regierung gekommen war: welchem Benspiele die Herzoge von Braum schweig, und andere Fürsten in Teutschland folge ten h). Im J. 1647. gab der Schwedische Feld: prediger, Johann Seiffert einen Teutschen Auszug aus dem Speeischen Werke unter dem Titel: Gewissensbuch von Processen ge= gen die Zeren heraus. Diese Schrift hatte, wie es scheint, die Wirkung, daß die Königinn' Christina von Schweden im J. 1648. den Herenproceß in allen Teutschen Landen untersags te i). Einige Jahre nachher wurde der Herens proces

g) Leibnitz Theodicée Part, I. 5: 96: 97.

nung wurde nicht lange beobachtet. S. Thos mastus vom Laster der Zauberen s. 46. nach der Reichischen Uebers. Uebrigens glaube ich, daß der Verfasser des Mallens judicum, welche Schrift Reiche gleichfalls übersetzt hat, ein Bb 4

process auch in Genf aufgehoben k); und noch spåter war es vorzüglich die Cautio criminalis, und in dieser der zwanzigste Zwenfel, der dem bis dahin verblendeten Christian Thomasius die Augen öffnete 1). Leider erlosch das Licht, was der P. Spee in Franken angezündet hat; te, sehr bald wieder. Gegen das Ende des Decenniums bes letten Jahrhuns sechsten derts ließ der Bischof von Bamberg sechshun: dert, und der von Wirzburg neunhundert Heren verbrennen, wie man aus folgendem Titel eines Herenmahrchens sieht, welches Hauber hat abbrucken lassen m); "Kurzer und wahrhaftiger Bericht, und erschreckliche neue Zeitung von sechshundert Hexen, Zauberern, und Teuffels: Vannern, welche der Bischof zu Vamberg hat verbrennen lassen, was sie in gütlicher und peins licher

Zeitgenoß des P. Spee gewesen sen, und nach ihm geschrieben habe. Er führt Vorfälle aus dem Jahre 1626, als solche an, die sich zu seiner Zeit ereignet hätten, und folgt so wohl dem Wier, als dem Spee Cap. 1. § 5.

m) Sauber III. G. 441.

k) Reyflers Reisen S. 202. Zauber II. S. 360.
1) Vorrede zu Websters Untersuchung der so genannten Hererepen S. 9. Halle 1719. 4.

licher Frage bekannt. Huch hat ber Bischof von Würzburg über die neunhundert verbrennen Und haben etliche hundert Menschen laffen. durch ihre Teuffels: Kunst um das Leben ges bracht, auch die lieben Früchte auf dem Felde, durch Reiffen und Frost verderbet, darunter nicht alleine gemeine Personen, sondern etliche der vornehme Herrn, Doctor und Doctorsweiber, auch etliche Naths: Personen, alle hingericht und verbrannt worden: welche so schreckliche Thaten bekannt, daß nicht alles zu beschreiben ist, die sie mit ihrer Zauberen getrieben haben, werdet ihr hierinnen allen Bericht finden. Bewilligung des Vischoffs und ganzen Thum: Capitels in Druck gegeben. Bamberg im J. 1659." — Ohngefahr um bieselbige Zeit wolls te man in Tyrol den gelehrten Jesuiten Canner als einen Zauberer nicht an geweihter State te begraben, weil man unter seinem Nachlaß ein Mifrostop und unter dem Mifrostop einen Floh fand, den man für einen haarigen Teufel hielt. Zum Gluck erfuhr ein vornehmer und aufgeklarter Freund des Verstorbenen in Passau, \$65

was die Einwohner des Dorfes Unken vorhatz ten. Er reiste mit der größen Eilfertigkeit an den Sterbeort des P. Tanner, und überzeugs te die Tyroler durch augenscheinliche Versuche, daß das Ungeheuer, was sie für einen haarigen Teufel hielten, weiter nichts als ein Floh sey n).

Gegen das Ende des sechszehnten Jahr: hunderts erhoben sich nicht nur einzelne Schrift: steller o), sondern auch Päbste, Kirchenver: sammlungen, und Landesstände gegen die max gischen und astrologischen Künste mit neuem Ernste. Sixtus V. machte im J. 1586. eine drohende Bulle gegen die Astrologen, Chiros mantiker, und andere Magier bekannt p). Schon vorher hatte ein Provincial: Concisium zu Bordeaux im J. 1583. alle astrologische All: manache verboten, und eben dieses that eine andere

n) Zauber II. S. 64. 65.

o) linter diesen ein Tentscher, Wlias Major, welcher so gar zu beweisen suchte, das die Kometen stehen stehen Begebenscheiten gewesen sepen. Bayle Penseés diverses sur les Comètes. Edit. IV. Rotterdam 1704. I. 79- Auch Franciscus Valesius in seiner sacra philosophia.

p) Delrio II. p. 275. Bayle I. c. p. 58. 59.

Committee.

andere Kirchenversammlung zu Toulouse im J. 1593. 9) Die Stande zu Orleans verordnes neten im J. 1560. und die zu Blois im Jahr 1579. aussergerichtliche Untersuchungen, und corperliche Strafen gegen die Verfasser von astrologischen Almanachen, und verboten den Druck, und Verkauf der Lettern auf das strenge ste r). Durch alle diese Befehle und Drohun: gen wurden die Sterndeuter, und ihre Verehe rer im geringsten nicht abgeschreckt. Die war der Französische Hof der Magie und Astrologie mehr ergeben, als in der letten Halfte, und selbst in dem letten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts. Zu den Zeiten der verabscheus ungswürdigen Catherine von Medicis uns ternahmen die Hofdamen nichts ohne Zuziehung ihrer Ustrologen, welche sie ihre Ritter, oder Baronen nannten s). Man verbrannte eins zeine

Bayle I. c.

an T. I. Ch. V. p. 253.

Delrio Lib. III. P. II. Q. IV Sect. VI. p. 112. ut vidi in Francia tempore Catharinae Mediceae, quando inter aulicas matronas adeo haec vigebant, ut nihil inconfultis astrologis, quos Barones suos nuncupabant, conari auderent.

gelne Zauberer, während daß ber ganze Sof, und besonders die verwittwete Koniginn sich öffentlich mit der Magie, wie mit der Astrolos gie beschäfftigten t). Auch der Hof heinrichs IV. war lange Zeit mit Magiern und Sterns deutern angefüllt; und nicht bloß die Weiber, fondern auch die gelehrtesten Staatsmanner, und die kapfersten Feldherren glaubten an die Kunste von beiden u). 2118 Seinrich IV. der Sohn gebohren wurde, ber nachher unter dem Nahmen Ludewigs des Gerechten regier: te; so befahl der Konig seinem ersten Leibargt, La Riviere, daß er dem neugebohrnen Prin: gen die Mativität stellen sollte. Der Arzt weis gerte sich eine Zeitlang; allein der König bes fahl es ihm nochmahls unter Androhung der höchsten Ungnade, und La Riviere muste ge: In Italien war um dieselbige Zeit hordien. die Zahl der Aftrologen, und die der Leichtglaus bigen, welche Sternbeuter zu Rathe zogen, nicht

t) Journal de Henri III. ad a. 1587. Vol. II. p. 7. 8. 160.

nicht weniger groß, als in Frankreich x). Daß Teutschland von dieser Seite weder Italien, noch Frankreich etwas nachgab, lehrt allein das Leben von Thurneisser.

din bekämpften unzählige Vorurtheile, und doch konnten sich beibe nicht von dem astrologischen Aberglauben los machen y). Vodin hing übers dem den Träumereyen der Cabbala, besonders dem Tagewählen, und der Geomantie nach z); und seine Schrift, de theatro universae naturae wurde eben so sehr durch cabbalistischen Aberglauben, als durch frengeisterische Meys nungen berüchtigt a). Franciscus Patricis

us

2) de rep. l. c. p. 630. 31. 53.

x) Francisci Patric. de universis philosophia f. 115.

Non tamen effecerunt Ficinus, et Johannes
Picus, quin adhuc innumeri veliut esse astrologi, sintque in futurum extituri; tanta est
animis humanis insita futura praesciendi aviditas.

y) Bodin. de republ. IV. 2. 626. Montagne II.

a) Delrio T. I. Lib. I. c. 3. p. 23. De Theatro universae naturae ejusdem Bodini, si deus vitam dederit, ostendam alias plus in eo opere Rabbinicorum esse deliriorum, quam solidae phi-

einer an Schwärmeren gränzenden Feindselig; keit; und eben dieser Belehrte hoffte die wah; re Weisheit in den neuern Platonikern, bes sonders in ven untergeschobenen Fragmenten des Germes Trismegistus, des Asclepius, des Zocaster, der Sibyllen, u. s. w. zu sinden, auf welche seine nova de universis philosophia b) gegründet ist.

Im Anfange des siebenzehnten Jahrhuns derts wurde der Kampf zwischen dem neuen stets wachsenden Licht, und der alten Finsters tiss merklicher. Scharssichtige Freunde des Lichts konnten vielleicht voraussehen, daß sich der Sieg endlich auf ihre Seite neigen würde; allein der Sieg wurde in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts noch nicht entschieden, und die größen Aufklärer dieser Zeiten waren, Einen, und den Andern ausgenommen, nicht im

philosophiae, multa quoque cum theologicis placitis adeo pugnantia, ut qui lenius de illis loqui velit, erronea et prorsus temeraria cogatur vocare.

b) Venetiis 1593.

Stande sich über alle Nebel des verjährten Aberglaubens hinaus zu schwingen.

Die Astrologie, sagt der Canzler Baco e), ist voll von Aberglauben; und dennoch glaube: ich, daß man sie eher reinigen, als ganzlich wege. werfen muffe. Wenn Jemand behaupten wolle te, daß diese-Wissenschaft bloß auf einer blinden. Erfahrung, und nicht in der Vernunft, und physischen Untersuchungen gegründet sen; der konnte eben so gut die Wahrsagungen der Alten aus dem Fluge und Frasse von Wögeln, oder aus den Eingeweiden der Opferthiere zurück: rufen: denn auch von diesen gab man vor, daß sie auf einer langwierigen Erfahrung beruhten. Ich erkenne die Astrologie bloß als einen Theil der Maturlehre an, und traue ihr nicht mehr zu, als die Vernunft, und eine augenscheinliche Erfahrung erlauben. Ich erklare es daher zuerst für eine leere Erdichtung, daß die Planeten der Reihe nach ein Jeder in seiner Stunde regiere, und daß das Regiment eines Jeden dreymahl in vier und zwanzig Stunden zurückkehre: die

c) de augmentis scientiarum Lib. III. c. 4.

dren überschiessenden Stunden ausgenommen. Ich trage zweytens kein Bedenken die Lehre von. den Häusern, oder Wohnungen der Planeten, und von den Constellationen einer jeden Stunde als einen grundlosen Wahn zu verwerfen. Man fagt zwar, daß die Sonenwenden, die Nachts gleichen, die Meumonde, und Vollmonde, nebst andern grössern Revolutionen der himmlischen Corper, offenbare und groffe Wirkungen auf der Erde hervorbringen, und daß man daraus. mit Recht schliesse: daß genaucre und feinere Constellationen auch bestimmtere und verborges. nere Wirkungen erzeugen muften. Allein dies jenigen, welche so schliessen, hatten zuerst die offenbaren Wirkungen der Sonenwarme, und eine gewisse Unziehungskraft des Mondes absons. dern, und bemerken sollen, daß die übrigen Wirs kungen der Planeten auf diese Unterwelt sehr geringe, und unmerklich, selbst in den Zeiten der groffern Revolutionen seyen. Sieraus hat: ten sie dann gerade den entgegengesetzten Schluß ziehen sollen: namlich daß, da jene grössern Revolutionen so wenig vermögen, die kleinern

und genauern Constellationen gang und gar nichts ausrichten konnen. Ich bin drittens über: zeugt, daß die Lehren von den Rativitäten, und von dem Wählen ber Tage und Stunden in wie die Mennungen: daß die: Stunde der Gebute oder der Empfangnif das Glück des ganzen Les bens regiere, die Stunde bes Anfangs eines Unternehmens den ganzen Fordgang deffelben und so auch der erste Augenblick einer Untersus chung ihremiglücklichen, ober nicht glücklichen Ausgang bestimme: durchaus gar keinen Grund haben. Was nun die Theile der Aftrologie bet trifft, die ich billige, oder vermisse, so erklite ich zuerst, daß die Lehre von den Revolutionen mir gesunder zu seyn scheint, als alles Mebriger westwegen ich einige: Negeln über das, was bent zubehalten, ober zu verwerfen ift, hersegen will Man bleibe also zuerst ben den groffern Revol lutionen, und laffe die kleineren fahren. Bene können, wie grobes Geschut, aus groffer Feri ne treffen: da diese hingegen, wie kleineres Gewehr, ihre Kraft verlieren. Man merke ferner: daß die Kraft der Gestirne sich nicht auf alle, Writter Band. E c sondern

sondern nur auf die garteren Corper erstreckt. dergleichen die Luft, die Lebensgeister, und andes re Keuchtigkeiten sind: doch nehme ich hier bie Wirkungen ber Warme aus, welche unstreitig auch die Metalle, und die meisten übrigen Corper unter der Erde durchdringt. Drittens: alle Wirkungen der himmlischen Corper verbreis ten sich mehr über die ganze Masse von Dingen, als über einzelne Individua; doch erreichen sie auch gleichsam in schiefen Richtungen einige Individua: besonders solche, die am schwächsten und empfänglichsten find. Wenn also zum Beut spiel die Witterung ungesund ift, so ergreift sie die Schwachen, und faßt die Starken unanger gefochten. Die vierte Regel ist ber vorherges henden sehr ahnlich: daß nämlich die himmlis schen Einstüsse nicht in kurzen Zeiträumen, oder beschränkten Platen, sondern in gröffern Abe schnitten von Zeit und Raum sich aussern. Eben daher können die Vorhersagungen über die Bei schaffenheit von Jahrszeiten richtig, und die von einzelnen Tagen falsch seyn. Die letzte Regel ist diese, welche die vernünftigeren Astrologen and and hudy 514.

Tools.

auch beständig angenommen haben: daß in ben Gestirnen tein unvermeidliches Berhangnif fen sondern daß sie mehr zu etwas geneigt machen als nothigen. Uebrigens halte ich es für aus gemacht, daß die himmlischen Corper noch ars ders, als durch Warme und Licht wirken. So wie ich nun bie Sternkunde, die fich auf Ber obachtungen und physische Grunde stüßt; die lebendige genannt habe; so nenne ich die Astros logie, welche dieselbigen Bedingungen erfalle, die gesunde. In diese gesunde Astrologie sollte man die Lehre von den Wermischungen der Strahlen, oder von den Berbindungen und Begenschen der Planeten, von ihrem Durche gange durch die Zeichen des Thierkreises, und von ihren Unnaherungen, wie von ihren Ens fernungen aufnehmen. Die Planeten haben, wie die Sonne, ihre Sommer und Winter, in welchen sie bald schwächer, batt stärkereihre Strahlen werfen. Und ich zwenfle iglso gar nicht, daß der Monde im Zeichen best Lowen ftarker auf die Erde wirke, als in dem Zeichen der Fische: nicht, weil der Mond im Lowen

auf das Herz, und in den Fischen auf die Fusse wirft, sondern wegen ber Annaherung. Drits tens gebe man fleissig auf die Apogea, und Pes rigea der Planeten Acht. Denn jeder Planet im Apogeo munterer, im Perigeo mittheilens der d). Man bemerke viertens alle übrige Ums Kande in den Bewegungen der Planeten, ihre Beschleunigungen und Zögerungen, ihr Bors warts: und Ruckwartsschreiten, oder Stillste: hen, ihre Entfernungen von der Sonne, ihre Brande, Werfinsterungen, Abnahme, Zunahme, us f. wi Alle diese Beranderungen machen, daß die Planeten stärker, oder schwächer und auf sehr verschiedene Arten wirken. Fünftens nehme man alles basjenige auf, was die Matur wohl der Irrsterne, als Firsterne in ihrem Wesen, ober innerer Thatigteit gleichsam auf Schlieffen kann. - Hieher gehört ihre Groffe, Farbe, und Glanz; Afre Lage, Bewegungen, und Abstander endlich die Anomalie ves Mars, die Abweichungen der Benus, und die bewuns ingemes in die existe este ein gen dermes

magis alacer est; in Perigaeo autem, sive casu

mehrmahl in der Some und in der Venus beobachtet hat. Zulest verwerfe man nicht, was alte Ueberlieferungen über die besondern Neigungen der Planeten und Firsterne sagen; denn man darf nicht leichtsinuig verwerfen, was die allgemeine Meynung erzählt; besonders wenn sie mit physischen Gründen belegt werden kann. Nur aus solchen Beobachtungen muß die gesunz de Astrologie bestehen; und nur nach solchen müssen die Constellationen entworfen und ausz gelegt: werden.

Man wende die gesunde Astrologie mit größe serer Zuversicht zum Vorhersagen, mit größe serer Vorsicht zur Wahl, und zu beiden inners halb der gehörigen Schranken an. Vorhersagungen lassen sich zuerst von den Kometen mas chen; und ausser diesen von allen Arten von Meteoren, von Ueberschwemmungen, von ans haltender Dürre, Siße und Kälte, von Erde beben, Meeressluthen, und Ausbrüchen seuers speiender Verge, von ungewöhnlichen Winden, Regengüssen und Wetterveränderungen: von

Seuchen, theuern ober wohlfeilen Zeiten: von Kriegen, Aufruhren, Secten, und Bolkermans derungen: endlich von allen groffen Revolutionen und Neuerungen so wohl in Staaten, als in Man kann diese Wahrsagungen ber Matur. vielleicht auf besondere, vielleicht auf einzelne Fälle herabführen, wenn ein scharfsinniger Mas turforscher und Staatsmann die Classen und Individua sorgfältig aufsucht; die den allgemeis nen Einflussen der Gestirne in mehr, als ger wohnlichen Graden unterworfen find: wie wenn Jemand aus ber Beschaffenheit der Jahrszeit parfer sahe, daß sie mehr ben Dehlbaumen, als Rebstöcken, mehr ben Lungensüchtigen, als Leberkranken, mehr den Thalbewohnern, als Bergbewohnern, mehr ben Hoffeuten, als Monchen gunstig, oder schädlich sey. Oder wenn Jemand aus der Kenntniß der Einflusse des Himmels auf die menschlichen Lebensgeister wuste, daß sie mehr die Könige, als die Wol ker, mehr die Gelehrten, und Forscher, als die Kriegsleute, mehr die Mussigen und Wohle fustlinge, als die thatigen Geschäfftsmanner beguns

Begunstigen, oder verlegen werden. Alle diese Dinge verlangen aber nicht bloß eine allgemei: ne Kenntnif des himmels, sondern eine ges naue Kenntniß der leidenden Subjecte. Gelbst das Wählen (electiones) ist nicht ganz zu verwerfen, denn die Erfahrung lehrt, daß es nicht ohne Grund sen, wenn man benm Pfans zen, Saen und Einimpfen auf die Mondver: anderungen Rucksicht nimmt. Unterdessen muß man nie vergessen, daß eine gewisse Wahl nur alsdann Statt finde, wenn so wohl die Kraft der himmlischen Einflusse, als die Handlungen, die man vornimmt, nicht schnell vorübergehend find. Wenn Jemand mir den Vorwurf mach: te: daß ich zwar gesagt, aus welchen Theilen die gesunde Astronomie zusammengesett, und wie sie angewendet werden, nicht aber wie sie geschaffen werden musse; so wurde ich einen folchen Vorwurf für eine unbillige Forderung Michtsdestoweniger will ich noch er: erflåren. innern, daß der Weg zu dieser Wissenschaft auf vier verschiedene Arten gehahnt werde: durch kunftige, und vergangene Beobachtungen, Cc A durch

durch Ueberlieferungen und physische Untersus dungen. Von der falschen Astrologie ist noch ein Abschnitt übrig, ben ich nicht ganz mit Stillschweigen übergehen darf: wiewohl man diesen Abschnitt gewöhnlich zur so gonannten himmlischen Magie rechnet. Ich meyne die Lehre von dem wohlthatigen Ginflusse der Ges stirne auf Siegel, und Ringe, welche bie himmlischen Krafte, und besonders das Gluck von gunstigen Stunden festhalten sollen. Die Romische Kirche glaubt an die Wunderkräfte der Meliquien von Beiligen, (und geistigen oder gottlichen Dingen schadet die Zeit nicht,) allein es ist blosser Aberglaube, wenn man sich eine bildet, daß man entflohene Zeiten aufhalten, und gleichsam wieder erwecken konne.

So wie man, sagt Baco an einer andern Stelle, von den Giften in der Pysik, und von den Lastern in der Sittenlehre handelt; so kann man es von den bosen, oder unreinen Geistern in der natürlichen Gottesgelahrtheit. Die Unstersuchung ihrer Natur nicht bloß nach Anleitung der Schrift, sondern auch der Vernunft, und der

der Erfahrung macht keinen geringen Theil der hohern, oder Geisterweisheit aus: wiewohl Die Berbindung mit denselben, und noch mehr ihre Verehrung höchst strässich ist e). Ich wünsche auch nicht f), daß die Erzählungen von Zauberwerken, Beschwörungen, Traumen, Wahrsagerenen, u. f. w. von der Raturges schichte ganzlich ausgeschlossen werden, so bald nur die Facta richtig, und bewährt sind. Die Ausübung solcher Kunste ist allerdings verdamme lich; allein die Erforschung derselben ist erlaubt und nüglich, so wohl um die Schuld von Berbrechern dieser Urt zu beurtheilen, als um die Geheimniffe der Natur weiter zu erfors schen: indem es noch immer nicht ausgemacht ist, wie viel man von jenen Kunsten dem Abers glauben oder Betrügeregen, und wie viel der Matur zuschreiben soll: Wenn Jemand bloß die Erforschung der Natur vorgesetzt hat, so darf er kein Bedenken tragen, in die Soh:

lett

e) de augm, scient.III, e. 3.

Ien dieser Geheimnisse einzugehen; und selbst Ew. Majestät sind ein Beweis, daß man mit der Fackel der Meligion und der Philosophie die Phantome und Siße der geheimen Künste eben so unbeschadet besuchen kann, als die Sonne unreine Oerter erleuchtet, ohne dadurch besteckt zu werden. Was die Erzählungen der Meligionen von Wundern betrifft; so sind diese entweder nicht wahr, oder sie sind nicht natürs lich; und gehören also auch nicht in die Nasturkunde.

So gewiß es ist, daß man die Bewegun: gen des Gemüths in den Gesichtern der Men: schen lesen kann; eine so falsche, und nichtige Kunst ist die Chiromantie, und sie verdient nicht einmahl, daß sie in solchen Untersuchun: gen, als die gegenwärtigen sind, nur genannt wird. Un die Auslegung natürlicher Träume haben sich Biele gewagt, deren Arbeiten aber mit zahllosen Ungereimtheiten angefüllt sind. Der einzige seste Grund, den man diesen Unztersuchungen unterlegen kann, ist folgender: daß, wenn eine innere Ursache eben so wirkt,

wie

wie eine aussere, derselbige, oder ein ähntis cher Traum-erfolgt. Der Magen, leidet gleis chen Druck, er mag von unverdaulichen Dins gen, oder von einem darauf gelegten Gewichte gepreßt werden; und diejenigen also, die vom Usp gedrückt werden, traumen mit vielen Ums stånden von schweren Lasten, unter welchen fie erliegen. Ungewöhnliche Bewegungen ber Eine geweide veranlassen Träume von heftigen Bes wegungen auf dem Meere g). Hochst thoricht ist der Glaube, daß ein so grosses Werk, als das Aufhalten, oder gar das Muckwartstreiben des Laufs der Natur ist, durch einen einzigen Morgentrank, oder durch den Genuß einer kostbaren Arznen aus Gold, oder Perlenessenz, und dergleichen vollendet werden konne. Die Werlangerung des Lebens ist eine schwere Sa che, die nur durch vielerlen Mittel, und deren geschickte Verbindung zu Stande gebracht wer: den kann. Schwerlich wird, oder kann Jemand so blode søyn, um zu glauben, daß das, was nie geschehen ist, jest anders, als auf gant

neue und noch nicht versuchte Arten geschehen könne h).

Man kann die naturliche Magie, die von den Sympathien, und Antipathien der Dinge, von ihren verborgenen Eigenschaften und deren Wirkungen handelt i), mit solchen schlafbrins genden Arzneven vergleichen, die nicht nur einschläfern, sondern auch angenehme Träume erregen. Zuerst schläfert sie ben menschlichen Werstand ein. Denn indem sie von nichts als von verborgenen und übernatürlichen Kräften redet, halt sie den menschlichen Geist ab, die wahren, und naturlichen Urfachen der Dinge aufzusuchen. Dann aber wiegt sie ihn übers dem in angenehme Traume ein durch zahllose wunderbare Geschichten, dergleichen man wuns schen, oder erleben mochte. Es ist in der That merkwürdig, daß diejenigen Wissenschaf: ten, die sich ganz auf Einbildung und blinden Glauben grunden, wie die eitle Magie, die Alchymie und Astrologie, viel abentheuerlicher in ihren Mitteln, und Theorien, als in ihren 3wets

h) IV. 2. i) III. c. 5.

Zwecken sind. Die Verwandlung des Quecksils bers! ober eines andern Metalls in Gold ift schwer zu glauben. Allein sie ist doch viel wahrscheinlicher für einen Jeden ber die Bes Standtheile und Eigenschaften des Goldes und anderer Metalle kennt, als daß wenige Trops fen eines Elixies, oder wenige Atomen eines Puls vers diese Wirkung hervorbringen follen. Das Zuruckhalten des Alters, und die Wiederhers stellung der Jugend finden ben Bernunftigen nicht leicht Glauben; und bennoch kann man diese Erscheinungen viel eher annehmen, als das Borgeben ; daß einige Teopfen von Quinteffens zen die Schwäche des Alters heben, und bie Kraft der Jugend zurückführen follten. Ends lich wird man den Wahrsagungen aus ben Ges stirnen schwörlich Glauben benmessen: noch viel unglaublicher aber ist es, daß die Stuns de der Geburt das Gluck des ganzen Lebens bestimmen soll. Und dennoch ist das menschlis the Geschlecht so verblendet, daß es nicht bloß Dinge hofft, die nie geschehen sind, und nicht geschehen können, sondern sich auch einbildet, 1 1 1 1 1 1 1 1 1

die grösten und schwersten Dinge ohne Mühr und Arbeit erlangen zu können k).

Im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts lebte kein Gelehrter, welcher alle Wissenschaften so ernstlich untersucht, ihre Mängel so richtig eingesehen, und so trefsliche Vorschläge zu einer allgemeinen Verbesserung derselben gegeben hätzte, als Vaco; und selbst dieser große Geist bes hielt von den geheimen Wissenschaften der vorschergehenden Jahrhunderte so viel ben, daß man sich nicht darüber wundern darf, wenn die Meissten seiner Zeitgenossen fortsuhren, auch das, was er verwarf, zu behaupten, oder wohl gar das Getadelte noch mehr, als das Gebilligte in Schus nahmen.

Dem unsterblichen Reppler erging es fast eben so, wie dem Canzler Baco. Reppler lachte über die Alchymie, oder Goldmacherkunst 1), und

k) l. c. p. 95. Attamen tanta exercet genus humanum impotentia et intemperies, ut non solum, quae sieri non possunt, sibi spondeant, sed etiam maxime ardua sine molestia aut sudore tanquam seriantes se adipisci posse considant,

<sup>1)</sup> Keppleri Epistolae cum'ejus Vita auctore Hemschio 1718. fol. p. 383. 621.

und glaubte dagegen an Affrologie. Er verfers tigte astrologische Calender, und sagte den Tod des Kaisers Matthias in einer rathselhaften Reihe von sechs M vorher m). Reppler tas delte die gemeine Astrologie, verwarf die ans geblichen Wirkungen des Gegensates von Plas neten, fand die Unterschiede der Aspecte bloß in ihrer verschiedenen Starke, und eignete allen Uspecten das Gute zu, daß sie die animalis schen Rrafte reißten, oder vermehrten; allein ben allen diesen Neuerungen war er eben so wohl Aftrolog, als die unwissenden Sterndeus ter der damahligen Zeit, und erhielt durch sein Unsehen den Glauben: daß man aus den Bers anderungen des Makrokosmus auf Die Schicks sale des Mikrokosmus schliessen konne n).

Galifeo

m) Hemschii vita Keppleri p. 27. Praedizerat hoc anno obitum toti imperio luctuosissimum Clementissimi imperatoris et domini sui Caesaris Matthiae his tribus M. Monarcha Mundi Matthias Mense Martio morietur.

n) Keppleri Epist. ad Hegulontium p. 286. Equidem ita conformatae sunt theses meae, un nec Planeta, nec aspectus ullus malus sit. Contrariorum vero appositio exornat naturam, eaque si ad oculum invenitur in Microcosmo,

COPPOSE.

Galileo Galilei, und bessen Schüler trus gen burch die Anwendung der Geometrie auf die Naturlehre, durch die genaue Beobachtung und Erforschung ber bekannten Gesetze und Erscheinungen der Natur, durch die Erfindung von Instrumenten, die gleichsam neue himmel entbeckten, und in die innersten bem Ment schen entdeckbaren Geheimnisse ber Matur eins führten, wenn auch nicht zum schnellen und ganglichen Fall, wenigstens zur Untergrabung des noch immer herrschenden Aberglaubens ben: weswegen auch Galilei von der Inquisition, ober vielmehr von den Jesuiten als ein gefährlie der Mann verfolgt wurde o). Galilet glaube te gewiß nicht an die Einflusse der Gestiene auf die Schicksale der Menschen; allein er wagte es noch nicht, die Astrologie zu bestreiten, da sie bennahe von allen Fürsten seiner Zeit angenoms

men,

quid mirum, si inveniatur et in Macrocosmo. Aspectuum differentiam in sola vehementia et sortitudine pono. Omnibus idem opus bonum tribuo, extimulare facultates animales ad opera sua.

o) Man sehe Jagemanns Geschichte des Galis-100 Galilei Leipzig 1787. bes. S. 162.

men, und von ben ehrwürdigen Batern aller Orden auf allen hohen Schulen gelehrt wurde. Wenn es, schreibt er an Monsignor Dini p) unter den wirkenden Ursachen der Unterwelt mehrere ganz entgegengesetzte gibt, jum Ben: spiel das Geräusch von kriegerischen Instrumens ten, oder die Stille der Nacht, und einer eine samen Gegend, welche entweder den Muth, oder auch den Scharfsinn des Menschen erhot hen; so ist es allerdings vernünftig anzunehe men, daß es sehr verschiedene höhere Ursachen gebe, von welchen, wenn sie überhaupt auf uns wieken, der Muth, und der Berftand abhangen. Wenn die Sterne vorzüglich durch ihr Licht eis nen Einfluß auf uns ausüben, so kann man vielleicht mit einiger Wahrscheinlichkeit den Muth und die Kuhnheit von vielen groffen und glanzenden Sternen, und die Feinheit des Bere standes von feinern, und gleichsam unsichtbaren Lichtstrahlen ableiten. Man lasse also ben grössern Cors

p) Opere di Galileo Galilei, Firenze 1718. 3ter Band S. 29.

Dritter Band.

Corpern des Himmels die groffern Wirkungen auf der Erde, wie die Veranderung der Jahrs: zeiten, die Bewegungen des Meers, und ber Dinde, die Unordnungen in der Luft, und wenn sie auf uns wirken, die Dispositionen uns serer Corper, die allgemeinen Eigenschaften, u. s. w. Es werden noch immer für diejenigen, die sich mit solchen Dingen beschäfftigen mögen, tausend, und aber tausend kleinere Wirkungen auf der Erde übrig bleiben, die man den Gine fluffen der kleinern Gestirne zueignen kann. Wenn ein zudringlicher Gegner mich fragte, welche besondere Wirkung ich dann den Mediceis ichen Sternen, oder den von mir entdeckten Trabanten des Jupiters zuschreibe; so wurde ich antworten, einen Theil aller derer, welche man bisher ganz allein von dem Jupiter abges leitet hat. Genauer unterscheiden aber kann ich die Wirkungen des Jupiters und seiner Trafbanten nicht, so lange man diese nicht von seiner Seite wegnimmt, und ihn allein wirken läßt. Ben dieser Gelegenheit nehme ich mir die Frens heit, Ew. Herrlichkeit das mitzutheilen, was ich

a da

neutich Einem jener Sterndeuter antworkete, welche wähnen, daß Gott ben der Erschaffung des Kimmels und der Erde an nichts anderes gedacht habe, als woran sie denken, und welche die Planeten nicht aus den Beobachtungen, die fie am himmel angestellt haben, sondern aus ben Wirkungen derfelben auf die Erde kennen. Der Sterndeuter machte mir den Einwurf, daß, wenn ich ihm nicht die Wickungen der von mir entdeckten Sterne auf die Erde zeigen konne, er die Sterne selbst als unnus, wenigstens als für uns Menschen unbrauchbar verwerfen würs de. Diesem erwiederte ich, daß er doch alle die Wahrsagungen, die er an jedem Tage ge: macht, und besonders diejenigen, welche er bis: her aus dem Jupiter genommen hatte, wieder durchsehen, und Acht geben mochte, ob sie alle genau eingetroffen seven. Fande er dieses, fo sollte er dreist fortfahren, nach seinen alten Res geln zu prophezenen, und fich überzeugt halten, daß die neuen Sterne seine Rechnungen in's Rünftige eben so wenig storen würden, als sie bisher gethan hatten. Zeige es sich aber, bab 20.2 seine

feine Wahrsagungen nicht ganz mit den erfols genden Begebenheiten übereinstimmend gewesen seyen; so solle er sich die Dube geben, die Trabanten des Jupiters zu beobachten, und ihr re Bewegungen zu berechnen: vielleicht werde er alsbann die Einfluffe entdecken, welche biefe Corper bisher gehabt haben. — Als mir vor Rurzem ein anderer Sterndeuter zu Rom fagte, daß er und seines Gleichen in ihren Rechnungen auf die Sterne ber britten Groffe gar teine Rudficht nahmen; so erkundigte ich mich, ob fie dann auf die Mebelfterne etwas rechneten. Allerdings, antwortete er, indem sie so wohl die Mugen, als ben Berstand derjenigen verdunkeln, die unter ihrer Constellation gebohren werben. Auf biese Erklärung erwiederte ich dem Sterne beuter: was werben fie aber fagen, wenn ich ihnen melde, daß die Nebelsterne nicht ein eine ziger, von einem gewissen Theile des himmels verbunkelter Stern, sondern ein Haufe von fleinen Sternen, kleiner als die von der dritten, ja selbst als die von der zehnten Grosse sind? Der Mann schien hierüber verwundert zu senn,

und doch burch mein und meines Fernrohrs Zeugniß überführt zu werden. — 3st bas ferner wahr, was die Aftrologen, und viele Weltweise behaupten, daß die Sterne so wohl durch ihr Licht, als durch ihre Bewegung wirs ten, und daß das Licht der Sterne um desto Praftiger sey, je lebhafter es ist; so muß man auch annehmen, daß die grössere Geschwindigs keit himmlischer Corper nachdrücklicher wirke, als die Langsamkeit von Andern. Rach biefer Voraussetzung muffen die Mediceischen Sterne aufferordentlich wirksam seyn; denn der lang: samste derselben vollendet seine Umwälzung um den Jupiter in etwas mehr, als sechszehn, und der schnellste in weniger, als zwen Tagen. Und was ihnen also etwa an Licht abgeht, bas er: setzen sie reichlich durch ihre grössere Geschwins digkeit. Wollte Jemand einwenden, daß Ges stirne, beren Licht nicht auf die Erde komme, auch keine Einflusse auf die Erde hatten; so wurde ich unter andern fragen, ob dann die Sterne unter unserm Horizont nicht auf unsere Erde wirken, weil ihr Licht nicht auf unsere Spalls. D0 3

Halbkugel fällt: noch mehr aber, woher man wisse, daß das Licht der Jupiterstrabanton nicht bis auf unsere Erde komme. Will man denn unsere Augen zum Maafstabe: der Ausbreitung des Lichts machen? Sehen nicht vielleicht Adler mans the Sterne, die unsern Hugen verborgen bleiben ? Und wie kann manlaugnen, daß die Mediceischen Sterne ihr Licht auf die Erde herabschicken. da sie durch das Teleskop groß und glanzend ers scheinen? Wenn zur Wirksamkeit von Sternen ein groffes, und Jedermann auffallendes Licht ers fordort murde; so wurde Mercur, der oft, oder meistens unsichtbar ist, und Mars, wenn er der Sonne nahe ist, wenige, oder gar keine. Wir: kungen hervorbringen. Aus alle diesem schliesse ich, daß, wenn die übrigen Sterne Einflusse auf unsere Erde haben, die Mediceischem Sters ne gewiß nicht zurückhleiben. - Go sauber: lich muste Galilei mit den ehrwürdigen Bas tern in Perugia, welche ihre Einwarfe durch den Monsignor Dini an ihn hatten gelaugen lassen, und mit ihrer Astrologie verfahren. Und wie sollte er es nicht, da man es ihm nacht

her

her zu einem gefängniswürdigen Verbrechen machte, daß er die Bewegung der Erde gelehrt; und behauptet hatte, daß man gewisse Stellen der heiligen Schrift der unläugbaren Erfahrung, und den ewigen Gesetzen der Natur gemäß aus; legen musse, weil man zwar alte Auslegungen, aber nicht die Erscheinungen und Gesetze der Natur verändern könne.

Wenn Peiresc nicht so grosse Entbeckungen machte, als Galilei; so erward er sich durch seinen brennenden und unablässigen Eiser in der Beförderung aller nüßlichen Konntnisse, und in der Unterstüßung aller Gelehrten, Künstler; und künstlichen Arbeiter seines Zeitalters eben so grosse Verdienste um die Wissenschaften, als der Entdecker der Trabanten des Jupiter. Peiresc's Geist, und Gelehrsamseit waren eben so allumfassend, als sein grosses wohlwolzlendes Herz; und dennoch behielt dieser geistvolzle und gelehrte Mann den grösten Theil seines Lebens manche Arten des Aberglaubens seiner Zeitgenossen ben, von welchen ihn, wie es scheint, zuleht noch Gassendi heilte. Als dieser das

Leben seines Freundes und Gonners schrieb; fo fand er es nothig, den Tag und die Stunde der Geburt des Peirese auf das genauste anzuges ben, und zu bemerken, daß er diesen Punct nicht vernachlässigt habe, und daß die Astrologen darauf eine groffe Menge von falschen Wahrsas gungen gegrundet hatten q). Peiresc selbst erzählte dem Gassendi, daß, da er kaum zwey Monate alt gewesen sey, eine, Here sich in das Zimmer ber Mutter eingeschlichen, und eine Art vor die Mutter und das Kind hingeworfen habe: wodurch der Mutter die Sprache, dem Rinde die Fahigkeit zu weinen geraubt, und beiben der Kopf so auf die eine Schulter hinges zogen worden, daß er fich gar nicht habe auf: richten lassen. Nachdem man aber bas alte Weib.

q) Peirescii Vita, in Gassend. Op, Vol. V. p. 212, Quod attingo solum, ne videar circa temporis circumstantiam non suisse satis diligens, non vero ut faciam hariolandi ansam conjectoribus, qui jam post viri obitum certius, quam ante, fata retexant. Etenim mirum distu est, quam multa mentiti Astrologi suerint, sen annos spectes, quibus non vixis: seu uxorem et liberos, aliaque, quibus caruit: seu caetera multa, quae est consequutus.

Weib so lange geprügelt habe, bis sie selbst ges
rusen, daß es genug sen; so wären auch Mutter
und Kind wieder hergestellt worden. — Diese
und ähnliche Dinge, sagt Gassendi, schreibt
man gewöhnlich bösen Geistern zu. Ich weiß
nicht, ob Gott es Teuseln erlaube, kleinen uns
schuldigen Kindern mitzuspielen, und warum
die Teusel sich gerade armer alten Weiber zu
Werkzeugen ihrer Nänke bedienen. So viel
aber ist gewiß, daß das Meiste von dem, was
man in Kindern für Wirkungen von Zaus
beren hält, in weiter nichts, als in weniger ges
wöhnlichen Krankheiten, und Zusällen dieses
Alters besteht.

Im Jahre IbII., so erzählt Gassendir)
siel die berüchtigte Geschichte des Ludewig
Gossed vor, der eine Frauensperson bezaux
bert, und sie von einem bosen Geiste besessen
gemacht haben sollte. Diese Geschichte beschäff:
tigte das ganze Parlement, besonders aber den
Peiresc, der den Vorfall in weitläuftigen Bries

ferr

r) Vit. Peirescii p. 241.

fen beschrieb. Er hielt damahls mit dem groß: sen Haufen Alles für wahr; und besonders afficieten ihn die kleinen Mähler, die den Cors pern des Zauberers und der Bezauberten einges brannt waren, und für Wirkungen von Zaubes ren gehalten wurden. In der Folge fing er an zu zwenfeln, ob nicht Betrügeren, oder Dumms Nichtsdestowenis heit im Spiel gewesen sen. ger billigte er immer den Urtheilsspruch des Parlements, nach welchem der Zauberer vers brannt worden war, weil dieser auch sonst die Mysterien der Religion entweiht hatte. Wenn Zauberer auch nicht so viel Gemeinschaft mit bem Teufel hatten, als man gemeiniglich glaus be; so musten sie, glaubte. Peiresc doch bloß beswegen bestraft werden, daß sie von deni waht ren Gott abfallen, den bofen Feind anrufen, und wenigstens die Absicht haben, in die Ges sellschaft von Teufeln versetzt zu werden.

Im September des Jahrs 1621. eräugnete sich in Frankreich ein Mordschein, der mehrere Stunden lang der hellsten Morgenrothe gleich kam, und in welchem man Säulen, und Strah:

fen,

sen, wie Blike entdeckte. Dies Phanomen setzte ganz Frankreich in Schrecken. Manche sahen am Himmel in Schlachtordnung stehende Heere, und dann den wirklichen Kampf. Ja sie hörten so gar den Donner der Kanonen, und es war zu verwundern, daß man nicht auch den Schall von Pauken und Trompeten wahrgenoms men hatte s). Als Gassendi und dessen Freunz de dem Peiresc erzählten, was sie beobachtet hatten; so freute er sich ausserordentlich darüber, daß die feurigen Heere, und Wassen weiter nichts, als ein Spiel der Natur gewesen seven.

Peirescwar im J. 1608. so glücklich durch eis nen Zufall die wahre Ursache einer Erscheinung zu entdeckent), welche Jahrhunderte lang als einst der surchtbarsten Zeichen des göttlichen Zornst beträchtet, und wodurch noch im vorhergehen: den Jahrhundert viele Menschen bis zur Vers zwenstung, oder zum Wahnsinn waren in Schress ken gesetzt worden. Die Erscheinung, von wels cher ich rede, ist ein vermenntlicher Blutregen.

Deivesc

s) l. c. p. 252. 53.

t) ib. ad hunc annum p. 235.

Deiresc fand einige Monate vorher, bevor fich ein folder Blutregen in Frankreich eräugnete, eine uns gewöhnlich groffe und schone Raupe, und verwahr. te diese in einer kleinen Buchse. Da er gar nicht mehr an diesen Fund bachte, so horte er auf einmahl ein Gesumse in dem Rastchen, worein er die Raupe verschlossen hatte. Bey der Ers öffnung besselben fand er einen schonen Schmets terling, in welchen sich die Raupe, weer Puppe verwandelt hatte, und auf dem Boden des Rafte dens einen rothen Tropfen, eines Gols groß. Weil nun gerade um die Zeit, wo das Wunder des Blutregens geschehen war, eine unglaublis de Menge von Schmetterlingen die Luft erfüllt hatte; so vermuthete Peiresc, daß bas, was man für Blutstropfen gehalten habe, vielleicht Huswurfe von Schmetterlingen seyen. Ben genauerer Untersuchung ergab es sich wirklich, daß die rothen Tropfen nicht auf den Dachern der Häuser, oder an der Oberfläche von erhas benen Steinen flebten, wo man fie nothwendig hatte sehen muffen, wenn es Blut vom himmel geregnet hatte; sondern vielmehr in fleinen Spans

Höhlen und Niken, wo die Thierchen hatten nisten können. Auch waren die Mauern nicht mitten in den Städten, sondern bloß in den dussersten Borstädten, und auch nur dis zu sols chen Höhen gefärdt, dis zu welchen Schmets terlinge sich erheben können. Peiresc erklärte daher mit Necht aus den Ercrementen von Schmetterlingen nicht nur den angeblichen Blutz regen, welchen er selbst erlebt hatte, sondern auch ähnliche Blutregen, die man unter den Königen Childebert und Robert und zwar allemahl um die Zeit von Schmetterlingen wahrs genommen hatte.

Zu den Gelehrten, welchen Peiresc die auss
gezeichneten Wohlkhaten erwies, gehörte Thos
mas Campanella, ein Mann, der eben so
so wenig die Ehre verdiente, zu den grossen
Berbesseren der Wissenschaften im letzen Jahr:
hundert, als den Vorwurf, zu den Gottesläuge
nern gezählt zu werden. Campanella empori
te sich gegen die Aristotelische Philosophie, als
die Ursache alles Unglaubens und aller Sitten:
verderbnissseiner und der vorhergehenden Zeiten;

und blieb dennoch alle dem Aberglauben treut welchen die Scholastiker mit der Aristotelischen Philosophie verbunden hatten. Ich war, schreibe Campanella u), in meiner Jugend ber erklark teste Feind der Ustrologen, und habe defiwegen auch wider sie geschrieben; allein meine Unfälle haben mich gelehrt, daß die Astrologie grosse Wahrheiten enthalte: wiewohl ich nicht läugne, daß Viele von denen, welche sie treiben, ausserst unwissend sind. Wenn Jemand daran zwenfelt, oder darüber spottet, daß man für seine wichtigs sten Geschäffte und Unternehmungen Tage und Stunden wählt; so mag er auch zwenfeln, ob er benm Anfange einer Seefahrt, oder benm Pflanzen und Saen auf die Jahrszeit, und den Mondlauf Acht zu geben habe; und mag darüber Schiffbruch leiden, oder eine schlechte Erndte erhalten. So nothig es ist, ben Fiebern und andern periodischen Krankheiten auf Tage und Stunden Rucksicht zu nehmen; eben so nothig, und noch nothiger ist dieses ben den Una gelegens

u) de rerum sensu et magia Francos. IV. c. 20.

gelegenheiten des menschlichen Lebens x). Cams panella glaubte es aus der Lage des Himmels und der Erde zu erkennen, daß die ganze Welt bald zum Dienste des wahren Gottes zurückkehs ren werde y).

Wer Gott fest vertraut, und treu dient, sagt Campanella 2) der kann sich auf seine Gnade so sicher verlassen, daß er allen Creatur ren eben so, wie ein Herr seinen Bedienten zu gebieten, und die grösten Wunder zu verricht ten vermag. — In meiner Jugend wurde ich mit Erlandniß meines Priors, des Andreas Zappavigna, eines sehr gelehrten Theologen durch die Beschwörungen und Gebete einer gez wissen Frau von der Milzsucht besreyt; und an einem Andern erlebte ich, daß er durch das Mäuchern einer Ochsenmilz geheilt wurde a). Eine Gesellschaft von Weibern, erzählt er gleich nachs

x) p. 362-65. y) IV. 2. p. 264.

<sup>2)</sup> ib. p. 265.

a) IV. 18. p. 340. Ego in pueritia sanatus sum a morbo lienis cujusdam mulieris verbis et precibus in aspectu lunae deficientis, de licentia Prioris mei F. Andreae Zappaviguae, Theologi doctifiimi.

nachher, entschloß sich, in ben Garten zu gehen. Mur Eine weigerte sich, bieses zu thun: worüber die Andern so erboßt murden, daß sie gleich nachher eine Orange mit ihren Stecknabeln durchstachen, und baben sagten: mir zerstechen diese, und diese, weil sie sich geweigert hat, mit uns in den Garten zu gehen. Die Buruckgeblies bene litt unsägliche Schmerzen, bis man bie Stecknadeln wieder aus ber Orange herausgezos gen, und die Beleidigten der Beleidigerinn als les Gute und Schone gewünscht hatten b). Aehnliche Dinge sind oft gesehen worden, und werden noch immer gesehen. Man verfertigt jum Benspiel ein Bild von Bache, und halt es an das Feuer, mit den Worten: ich brenne diese, oder jene Person: welches auch unfehle bar erfolgt. — Ich war einst Zeuge, daß mehs rere Knaben, benen man einen Mantel gestohlen hatte, einen Sieb auf den Spigen von mehrern Scheeren hielten, und unter der Unrufung bes heiligen Paulus und Petrus fragten: hat Klavius den Mantel gestohlen? So oft sie biese

b) p. 341.

diese Frage thaten, so oft drehte sich der Sieb herum, da er hingegen unbeweglich blieb, wenn man Andere nannte. Voll-Erstaunens rief ich den hochsten Gott an, daß er mich von bosen Beistern nicht täuschen lassen möchte, und wies derhohlte denselbigen Versuch mit demselbigen Erfolge. Ich reinigte mein Gewissen durch den Genuß des heiligen Abendmahls, fragte nochmahls eben so, wie vorher, und der Sieb bewegte sich wies der ben dem Nahmen des Slavius und ben keinem andern. Hieraus erhellt, daß die Luft, welche um die That wuste, den Sieb auf eine solche Art. gedreht habe c). Ben diesen und ähnlichen Versuchen ist allerdings zu fürchten, daß der Teufel sich einmischt, wenn man gleich den heis ligen Petrus und Paulus nennt. eben dadurch betrügt er am meisten, daß er das Heilige mit dem Profanen vermengt, wie die Theologie lehrt. — Piese und ähnliche Dins

Dritter Band.

c) Qua de re pater consciour aerem ita assectum assicere. l. c. p. 342. Campanella behauptete, daß ein gewisser sensus die ganze Natur durcht dringe.

Dinge kann nur berjenige verstehen, wer die Ranke des Teufels erfahren hat, was ich von mir vor der ganzen Welt bezeugen kann d).

Die grossen Entdeckungen, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gemacht, und die neuen Systeme, die in diesem Zeitraume erfunden wurden, brachten anfangs wenige, oder gar keine Wirkungen in den höheren und in den unteren Ständen hervor. Der Cardinal Richelten, und noch viel erlauchtere Personen achteten auf die Wahrsagungen des Jean Baptiste Morin e); und nie blühten die geheimen Wissenschaften in ganz Europa, besonders in Teutschland mehr, als in der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts. Die berühmtesten Paracelsisten, die Rosencreußer, Jacob Böh.

me,

d) At Diaboli astutias expertus tantum intelligit; equidem sidem facere malignitatis ejus possum toti mundo, ut alibi scripsi p. 343.

e) Man sehe den Artikel dieses Mannes in Bays lens Wörterbuch, und Continuation des pensées diverses s. 40. p. 180. Jugo Grotius hatte dieselbige Schwachheit. Burigny Vie de Grotius II. 43. Ludewig XIV. ließ sich auch noch die Nativität stellen. Möhsens Gesch. der Wiß. E. 415.

me, Robert Hudd, Irenaus Philales thes, und viele andere Männer von ähnlicher Denkart fielen in diese Periode, und fanden ben gröften Benfall. Gegen das Ende biefes Zeitraums erhielt aber so wohl die Aristotelischs scholastische Philosophie, als die geheimen Wise senschaften einen tobtlichen Stoß durch die so genannte mechanische Philosophie, welche Gaffendi und Descartes einführten. Beibe Manner und deren Schüler wandten die Mas thematik auf die Naturlehre an, (besonders that dieses Gassendi,) erklarten die Erscheinungen der Natur nicht aus willkührlichen Voraus: fegungen, sondern aus Beobachtungen und Bers suchen, verwarfen die so genannten verborgenen Eigenschaften der Dinge, und bestritten mittels bar, ober unmittelbar die Aftrologie samt allen übrigen geheimen Wiffenschaften. Bu den schon angeführten Zeugnissen, welche die Gesinnuns gen des Gaffendi an den Tag legen, füge ich nur noch folgende Stelle über ben Kometen im 3. 1618 hinzu: 3ch mag nichte über das sagen, mas

was der Komet bedeutet haben soll f); da es eins der gröften Gebrechen der menschlichen Matur ist, über etwas zu erschrecken, was uns gar nichts angeht. Zu verwundern ift es, daß man wenigstens ben heiligen Versicherungen nicht einmahl glaubt, in welchen Gott gebeut, daß man sich vor den Zeichen am Himmel nicht fürche ten solle; denn er selbst schickt keine Zeichen, deren Warnungen man nicht verstehen, und des ren Drohungen man nicht vermeiden kann. Wenn aber Gott ben Kometen nicht zu einem Boten des Unglücks bestellt; wie kann er denn eine Renntniß bes Runftigen, ober ben Willen haben, das Kunftige vorherzusagen? Geht nicht der Komet seinen Weg fort, wie andere Werke und Gesetze der Natur, ohne sich darum zu bekümmern, was die sterblichen Erdbewohner anfangen? Man sagt zwar, baß er die nachher - erfolgten Unglücksfälle vorgedeutet habe. Sind aber nicht auch vorher Könige gestorben, und Seuchen und Kriege ausgebrochen? Gibt es nicht jest, zwanzig Jahre nach der Erscheinung

des

f) Vic Peiresc. I. c. p. 249.

des Kometen, auch grosse Unruhen? Wenn man selbst diese noch dem letzten Kometen zuschreibt, so kann man es mit allen nachfolgenden eben so machen, bis sich ein neuer zeigt, und wenn dieser auch erst in hundert Jahren kommen sollste. — Diese und ähnliche Acusserungen brachten die Astrologen so sehr gegen den Gassendi auf, das Einer derselben es wagte, den Tod des Feins des seiner Wissenschaft vorherzusagen. Die Falschheit dieser Weissagung beschämte den Sterndeuter noch mehr, als die Gründe des Gassendi gethan hatten g).

So streitend die Grundsäße, und Schüler des Gassendi, und Descartes auch sonst in manchen Stücken waren; so stimmten sie doch in

g) Bayle Pensées sur les Comètes p. 30. §. 17. Car il n'est pas sort sur de menacer avant coup ceux, qui ecrivent contre l' Aitrologie. Temoin cet Attrologue, qui assura le Public, que Ms. de Gassendi, qui faisoit tant de l'entendu contre la judiciaire, mourroit vers la sin de Juillet, où au commencement d'Aout 1650, et qui eut la honte de voir, qu'il se trouva gueri en ce tems-là de la maladie, sur laquelle la prediction se sioit aparemment bien plus, que sur la vertu des astres.

in der Berwerfung aller verborgenen Eigens schaften, und aller wunderbaren Krafte ber Dinge, so wie aller geheimen Wissenschaften vollkommen zusammen. In dem Traité de physique von Jacques Rohault, bem ersten auf Erfahrung und Versuche gegrundeten Entwurf der Maturlehre, der im letten Jahrhundert geschrieben wurde, ist gar nicht mehr die Rede von natürlicher Magie, von Alchymie, und ans dern falschen Runsten. Der Aftrologie widmete Rohault einen Abschnitt h), aber bloß um sie zu widerlegen; und nachdem er sie furz und bundig über den Haufen geworfen hatte; so fährt er fort: ohne mich ben dieser Materie langer aufzuhalten, die keine ernstlichere Unter: suchung verdient, und deren umständlichere Ers orterung einen Philosophen beschimpfen wurde, will ich noch einiger falschen Meynungen erwäh: nen, welche die Leichtgläubigkeit der Menschen angenommen hat, und welche die Astrologen nicht ermangeln, zu ihrem Vortheile zu nußen.

Man

h) Tome II. Ch, 27. p. 120.

Man glaubt zum Benspiel, daß der Mond eine besondere Steine zermalmende Kraft habe: daß die Knochen der Thiere ben zunehmendem Monde voll, ben abnehmendem leer von Markseyen: daß die Krebse, Krabben, und andere Seethiere zur Zeit des Neumondes und Vollmons des gefüllter sehen, als zu andern Zeiten. — Roschaft beweist durch vielzährige Versuche, daß von alle diesem nichts wahr seh; daß man die Gründe von Dingen ausgesucht, die nicht existit hätsten, und daß man diese und viele andere ähnliche Fictionen Jahrhunderte lang habe gelten lassen, weil keiner sich die Mühe gegeben, die Natur oder Ersahrung zu Nathe zu ziehen.

Die Werke der neuern Philosophen und Maturkundiger hatten wenigstens die Folge, daß die Astrologie, in so ferne sie die Schicksale der Menschen aus den Sestirnen zu bestimmen suchte, unter dem größten Theile der Selehrten, und einem grossen Theile von Fürsten und ans dern Vornehmen ihren alten Slauben verlohr, und daß also auch in der letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts keine Hossterndeuter mehr gehals

Cc 4

stalien, Frankreich, und England bis gegent das Ende des letten Jahrhunderts einzelne nicht unberühmte Gelehrte, welche die Astrolo: gie dffentlich in Schutz nahmen k). Noch grösser war die Zahl von Hosseuten, die fortsuhren, ihre Horostope ziehen zu lassen 1). Ju Hols

i) Bayle Pensées sur les Cometes T. I. § 21. p. Peu-à-peu nôtre Nation s'est guerie de cette foiblesse, soit que nous aimions le change, soit que l'attachement, qu'on a eu pour la philosophie dans ce siecle ci, nous ait fortisié la raison, que toutes les autres sciences, qu'on caltivoit avec tant de gloire depuis François l. n'avoient guere delivrée du jong des Aussi faut-il avouer, qu'il n'y a prejugez. qu'une bonne et solide l'hilosophie, qui comme un autre Hercule puisse exterminer les monstres des erreurs populaires: c'est elle seule, qui met l'esprit hors de page. Zayle schrieb dieses im 3. 1681. Man vergleiche hiemit die Birtenbriefe mehrerer Franzdischen Bischofe, die in den Jahren 1670 - 80. geschrieben wurden. Thiers I. ch. 8. p. 72. 73. Aus diesen Hirtens briefen erhellt, daß Sterndeuteren, und fede andere Art von Wahrsageren und magischen Runften damahls noch gemeine Krankbeiten in Man sehe auch p. 269 et sq. Franfreich waren. p. 295. et sq. 373. et sq.

k) Bayle neunt diese Gelehrten Pensées sur les

Cometes Vol. II. J. 40. p. 180. 181.

1) Mais vous pretendez qu'il y a pourtant encore beaucoup de personnes, et surtout dans

Helland, England, Italien, u. f. w. tamen noch immer astrologische Calender heraus, in welchen die wichtigsten politischen Begebenheis ten auf eine geheimnisvolle Art vorher verkuns digt, und wie man behauptete, bisweilen deß! wegen vorher verkundigt wurden, damit man die Gemüther zu gewissen Unternehmungen vor: bereiten, und diesen einen gewissen Unstrich von Uebernaturlichkeit mittheilen mochte m). Unter den Gelehrten und Groffen, welche nicht mehr an Astrologie glaubten, fürchteten sich dens noch Viele, und vielleicht die Meisten vor dem Ungluck, welches Kometen, Eklipsen, und andes re unsqewöhnliche Erscheinungen vorbedeuteten. Das Schrecken, welches der Komet im J. 1680. verbreitete, bewog Baylen, feine Gedanken über die Kometen zu schreiben, und darin alle Arten von Bolksaberglauben anzugreifen. Nicht

ges

DOTEDATE:

le grand monde, qui font tirer leurs horoscopes avec beaucoup de curiosité et de consiance. Bays le schrieb die Continuation des Pensées diverses gegen das Ende des Jahrs 1703, und im Jahr 1704.

in) ib. p. 199. S. 44.

geringer war das Entsetzen, welches die Gon: nenfinsterniß am 12. August 1654. veranlaßte n). Einige weissagten eine allgemeine Sundfluth, Andere einen allgemeinen Erdbrand, der vor dem jungsten Gericht hergehen werde; und noch Undere eine gangliche Umkehrung von Staaten, besonders von Rom. Diejenigen, welche sich auf den Rath ihrer Aerzte in gewärmte, und durchräucherte Zimmer und Keller einschlossen, um sich vor den bosen Einfläffen zu bewahren; glaubten sich berechtigt, auf den Titel von stars ken Geistern Anspruch machen zu konnen. ein Landpfarrer nicht allen seinen Beichtfindern, die vor ihrem nahen Ende noch einmahl beichten wollten, genug thun konnte; so sagte er ihnen: daß sie nicht so sehr eilen mochten, weil die Finsterniß noch 14 Tage aufgeschoben worden Micht bloß Fürsten und Weltleute, sons dern auch viele Gelehrte fürchteten sich vor als len ungewöhnlichen Erscheinungen, und Zeichen und Wunder wurden eben so häufig erzählt, und Zeichendeuter und Wahrsager fast eben so oft

. 34

n) I. p. 91. §. 51. o) ib. p. 92.

zur Rathe gezogen, als vormahls p). Der Fall eines Degens, eines Gemähldes, einer Gaule, oder einer Uhr veranlaßte tausendfältiges Ge: rebe in einer gangen Stadt, ober einem gans zen Heer 9). Man ließ solche Vorfälle nie vorübergehen, ohne denen ein Unglück weissagen, welche den Begen getragen, und die Saule, oder das Uhrwerk errichtet hatten. Mom, sagt Bayle, wo man über Dinge dieser Art mehr, als an irgend einem andern Orte in der Welt nachgrübelt, und wo man es fo gar dem Mahmen eines Cardinals ansieht, ob dieser Pabst werden wird, oder nicht, kostet ein solches Phanomen nach der Meynung des Pobels ents weder dem Pabst, oder einem Cardinal, oder einem

q) I. p. 176. 177. S. 93.

p) Bayle l. c. p. 302. 303. §. 151... Ne sait-onpas, qu'ils (les Princes, et les grands seigneurs de la cour) ont une curiosité prodigieuse de consulter les Devins? Peut-on ignorer, combien ils sont infatuez des presages? Y a-t-il beaucoup de grandes maisons, où l'on ne debite pas que l'on est averti regulierement par l'aparition de quelque fantôme, ou par quelque signe particulier, que quelqu'un de la famille doit mourir? Combien de traditions prophetiques ne fait-on pas courir touchant certaines familles de grande naissauce?

einem Konige bas Leben; und bisweilen findet man darin so gar die Borbedeutung der gange lichen Umkehrung von Herrschaften. Unsere Zeitung, fährt Bayle fort, erzählte sonst häufig Geschichten dieser Art. Es freut mich, das fie dieselben schon seit geraumer Zeit den Zei: tungsschreibern anderer Bolker überlassen, welche hundert Ungereimtheiten über den letten Komet ten erzählt haben. Die berühmtesten Gottes: gelehrten waren nicht so aufgeklart, ober bequem: ten sich mehr nach dem Geschmack der herr: Schenden Hofparten, als die Zeitungsschreiber in Frankreich. Pelisson erzähste in seiner Ge: Schichte ber Bekehrungen ber Sugenotten, und Perefire, Erzbischof von Paris, und chemahi liger Lehrer Ludewig XIV. in seiner Ge: schichte Seinrichs IV. eine Menge von Zeichen und Wundern, die denen der heidnischen Ge: schichtschreiber vollkommen ahnlich waren r).

Der

r) Bayle I. c. II. p. 102. J. 97. Peu s'en faut, que je ne m'emporte jusqu'à la colere contre les conteurs de prodiges. Cependant tout en est plein: nos historiens ne le sont gueres moins, que les autres. Voiez-moi Mr. de Peresixe.

Der Glaube an Omina, an' gluckliche ober unglückliche Mahmen, und Tage war zu der Zeit, als Bayle seine ersten Gedanken über die Kometen schrieb, nicht weniger allgemein, als der Glaube an Zeichen, und Wunder. Ich sehe, sagt Bayle s) alle Tage Leute, die sich im Monat May nicht verheirathen, weil man von undenklichen Zeiten her in der Meynung war, daß diese Zeit des Beirathens eine unglucks liche Zeit sey. Ich zwenste gar nicht daran, daß dieser von den Romern zu uns gekommene Aberglaube, der daher entstand, daß im Man die Lemuralia gefeiert wurden, unter den Chris sten bis an das Ende der Tage dauern werde. Der Wahn: daß das Gluck so wohl als das Unglück gewisse bestimmte Zeiten habe t), ers innert

qui a eu l'honneur d'être precepteur du roi, et qui est mort Archevêque de Paris. Il raporte dans son histoire de Henri IV. je ne sai combien de prodiges, qui precederent l'assassinat de ce Prince; et ce qu'il y a de remarquable, c'est, que ces prodiges sont tout-à-fait semblables à ceux, que les Paiens eussent debitez dans une pareille conjoncture. Pures illusions!

s) .I., p. 200. f. 100. ...

t) I. p. 44. J. 25. p. 50. J. 30.

ge dessen man sich einen andern Jrrthum, vermös ge dessen man sich einbildet, daß es gewisse uns glückliche Nahmen gebe: ein Irrthum, der beys nahe allgemein ist u). So sagt man, daß der Nahme Zeinrich den Königen von Frankreich gesährlich sen; und daß man sich sorgfältig hüs ten müsse, diesen Nahmen den Thronerben zu geben, damit sie nicht ein ähnliches Schicks sal, wie die dren letzten Zeinriche haben mös gen. Ich habe auch gehört, daß man Monsieur den Nath gegeben hat, keinen seiner Söhne den Titel eines Herzogs von Valois tragen zu lassen, weil ihm Mehrere dieses Nahmens gestorben sind.

Die herrschenden Vorurtheile, welche Bays
Ie bekämpfte, sielen eben so wenig auf einmahl,
oder alle über den Hausen, als diesenigen, die
von andern Wahrheitsfreunden angegriffen wurs
den. Deswegen waren aber seine Bemühuns
gen nicht fruchtlos. Vielmehr glaube ich bes
haupten zu können, daß im vergangenen und
gegens

u) ... c'est de s'imaginer, comme on le fait presque par tout, qu'il y a certains noms de mauvaise augure.

gegenwärtigen Jahrhundert fein anderer Schrift: steller so viel zur wahren Aufklärung bengetra: gen, und das Reich der Finsterniß so glücklich bestritten und eingeschränkt hat, als der Ver: fasser der Gedanken über die Kometen, und des historischeritischen Wörterbuchs, dessen Schriften von allen Ständen, Geschlechtern und Altern gelesen wurden. Reben Baylen waren x)

210=

x) Mit bankbarer Ehrfurcht muß man auch zwar nicht unter den Aufflarern vom erften Mange, aber boch unter den nuglichften Schriftstellern aus dem letten Biertel des vergangenen Sahr= hunderts den mehrmahl von mir genannten, Jean Baperiste Thiers, Docteur en Theologie, den Verfasser des Traite des superftitions, qui regardent les Sacrements, anführen. Thiers war ein rechtglaubiger Theolog, und als fols der konnte er zu seinen Zeiten weder die Macht des Teufels, noch die Wirklichkeit bet Bauberen bestreiten; (I. 134. 166.) allein et enthüllt und widerlegt mit lobenswürdigem Muthe die gahllosen aberglaubigen Mennungen und Gebrauche, die noch zu feiner Zeit nicht nur unter den Lapen, fondern auch unter demi gröften Theile ber Ordensgeiftlichfeit herrschten, und von diefer haufig mit frommen Betruge= reven verbunden murden. Thiers Werk fand fehr groffen Benfall, und murde noch 1741. jum viertenmahl aufgelegt. Wenn man liest, was Thiers als Aberglauben feiner Zeitgenod= fen rügt; so sollte man glauben, daß von eis

Robert Boyle, Shaftsburg, und Locke gegen das Ende des letten Jahrhunderts die gröften Beforderer ber wahren Aufklarung: Jener durch seine Entbeckungen in der tods ten, ober lebenden: Diese durch ihre Ents bedfungen in der menschlichen Matur. Des cartes hatte meistens den Spisfindigkeiten und Hypothesen der Scholastifer andere Spiss findigkeiten und Sypothesen entgegengesett, ober untergeschoben. Robert Boyle griff mit den Waffen richtiger Beobachtungen und genauer Versuche die schon erschütterten Lehren von den Kormen, den Elementen, und verborgenen Eis genschaften ber Dinge, von der falschen Gotts heit ber Matur, und andere Phantasmen des Aristoteles und seiner Machfolger an, und stütte, wie er sie selbst nannte, die mechas nische, oder Corpuscularphilosophie auf wirklis de Erscheinungen, oder Thatsachen, die ein Jes der beobachten und untersuchen konnte. Se mehr diese mechanische Philosophie sich ausbreitete, besto

> nem Volke des drepzehnten, oder vierzehnten, und nicht des siebenzehnten Jahrhunderts die Rede sep.

desto mehr verschwanden die natürliche Magie, die Alchymie, und andere geheime Künste in das Michts, aus welchem die Einbildungskraft abergläubiger Menschen sie geschaffen hatte.

Unter allen Arten von Aberglauben, welche nun seit Jahrhunderten den Geift der Euros paischen Wolker verfinstert, und eben diese Eus ropaischen Wolker wie gurnende. Gottheiten ges qualt hatten, war gerade der gefahrlichste und blutigste Aberglaube auch der hartnäckigste, und unüberwindlichste: der Wahn von Schwarze Bunft, und besonders von Bundniffen mit bo: fen Geistern, und allen ben Uebeln, die badurch gestiftet werden sollten. Die Schriften von Wier, Scot, und Spee brachten in vielen Landern die heilsamsten, aber doch nie allgemeis ne, und auch selten dauernde Wirkungen hervor. Selbst in der letten Salfte des siebenzehnten Jahrhunderts übernahmen berühmte Protestans tische Gelehrte, besonders Mericus Casaubos nus und ein Englischer Geistlicher Glanvil y)

y) Webster nach der von Thomasius besorgten Uebers. Cap. I. g. 19. u. f. Dritter Band. Ff

von neuem die Vertheidigung der Wirkliche Leit der Heren, und der Gerechtigkeit des Berenprocesses wieder. Schupschriften für den alten Glauben erweckten stets, erschütterten und machten auch wirklich unerschrockene Vers theidiger der Wahrheit und Unschuld nothwens dig. Johann Webster, ein Englischer Arzt, widerlegte in seiner Untersuchung über die so genannten Hexerenen die beiden vorher anges führten Manner nach Anleitung von Wier und Scot, welche er zugleich gegen die Beschuls digungen von Unglauben rettete z). Websters Schrift erregte, wie es scheint, in England felbst zu wenig Aufsehen, und wurde auffer England zu wenig bekannt, als daß man ihr einen fols then Wirkungskreis, wie frühern ähnlichen Schriften zuschreiben konnte. Die kuhnen Uns tersuchungen des Hobbes und Spinoza schaf deten mehr, als sie nutten, weil sie nicht bloß die Wirklichkeit der Herercy, oder des Teufels, sondern auch das Dasenn von Geistern überhaupe bestritten. Man kann eine doppelte Ursache anges

z) Die Vorrede ift datirt ben 3ten Febr. 1673.

angeben, warum der Glaube an Zauberen und die darauf gegründeten Hexenprocesse langer dauerten, als andere Arten von Aberglauben. Der Glaube an Zauberen war nicht bloß eine Frucht der Unwissenheit der Europäischen Wolle fer; sondern war seit Jahrhunderten so genau mit der Religion, oder wenigstens mit der Theologie verwebt, daß man ihn nicht bekams pfen konnte, ohne das Ansehen zu haben, als wenn man die ganze Religion über den Haufen werfen wollte. Ein anderer, und vielleicht der wichtigste Grund der Hartnackigkeit der Herens processe war die Verdorbenheit der Sitten und der Verwaltung der meisten Europäischen Voll ter. Hexenprocesse, oder die Furcht vor Hexent processen waren eine unerschöpfliche Fundgrube für boshafte Unkläger, und Richter; und der Eigennut der Richter verband sich also mit ih: rem und des Pobels, oder der Geistlichen Abers glauben, um die Hexenprocesse zu erhalten, oder wieder zu erneuern a). -Da Balthasar Beffer

a) Zauber II 339. u. f. S. bef. Spee's ein und zwanzigste Frage f. 2. Manche Unschuldige Ff 2 wurs

Beffer gegen die Unholde der Teufelskunfte als ein neuer Kämpfer auftrat: so entstand ein Geschren, als wenn die Wunden, die er schlug, die Ersten gewesen waren, die man diesen Bors urtheilen geschlagen hatte; und doch wählte Bekker in seiner bezauberten Welt, welche in den Jahren 1690 und 93. erschien, den einzigen Weg, auf welchem man dem Aberglauben beps kommen konnte, ohne ber Religion zu schaben. Er laugnete nicht die Wirklichkeit von Geistern, fondern behauptete nur, daß man die Stellen der heiligen Schrift, in welchen von den Wir: kungen von guten und bosen Geistern die Rebe ist, allegorisch erklären, oder auch annehmen muffe: daß Christus und die Apostel von bos fen Geistern und deren Wirkungen nur erzähs fend und nicht bejahend geredet, und beide fich nach der Volkssprache ihrer Zeit bequemt, indem sie gewisse physische und moralische Uebel nach der Weise der Juden benannt, oder auss

ges

wurden bloß deswegen hingerichtet, weil die Richter nicht dafür angesehen senn wollten, als wenn sie fälschlich Angeklagte ergriffen und gefoltert hatten.

gedrückt hatten. Freylich muste man von der Unmöglichkeit, oder der hochsten Unwahrscheins lichkeit des Einflusses boser Geister auf die Menschen, und auf unsere Erde fest überzeugt fenn, um die Zeugnisse der heiligen Schrift, in welchen von den Versuchungen, Besitzungen, und Rachstellungen der Teufel, von Zauberern und Zauberen die Rede ist, so auszulegen, wie Better sie auslegte; und nur der Gedanke, daß diese Stellen unmöglich langer im buchstäbs lichen Sinn genommen werden konnten, war im Stande, die allerdings nicht ungezwunge: nen Erklärungen Bekkers und seiner Mach: folger annehmlich zu machen. Der groffe Behe fall so wohl, als der heftige Gegensatz, welchen Bekkers Werk fand, beweist, daß das Zeital: ter für eine solche Aufklärung, als dieser Schrifts steller gewährte, zwar schon empfänglicher, als die vorhergehenden, daß es aber dennoch nicht ganz reif dafür war. Bekkers bezauberte Welt wurde in kurzer Zeit bennahe in alle Europäische Sprachen übersetzt, und in zwen Monaten wurden viertausend Exemplare bavon ver: 8f 3 tauft

kauft b). Zugleich standen beynahe in allen Lans dern unserts Erdtheils muthige Bertheidiger des alten Reiches des Satans wider Bekkern auf, und Bayle versicherte, daß man die Streitschriften, die gegen den Widersacher des Teufels erschies nen seyen, nicht um hundert Gulden murde kaus fen konnen c). Die Wirkungen von Bekkers Werk lassen sich nicht so bestimmt, als die von Wiers, Spee's, und später von Thomasens Schriften angeben. Im größten Theile selbst vom protestantischen Teutschlande gingen die Herenprocesse immer ihren Gang fort, und Carpzov's Criminalia waren, wie Thomasius erzählt, noch im Anfange dieses Jahrhunderts ein symbolisches Buch, nach welchem die meisten Rechtsgelehrten, und anfangs auch Christian Thomasius sprachen d). Alls dieser im J. 1701. seine Disputation de crimine magiae hielt, so ging, wie er selbst sagt, in Leipzig und Halle das Geschrey so wohl auf den Canzeln, als

b) Brucker Hift. phil. T. IV. P. II. p. 717.

c) p. 719.

d) Ju ber Worrede jum Debfter G. 5.

als in Schriften los e). Thomasius verache tete dieses Geschrey, und ließ sich dadurch nicht abhalten, seine Gedanken in einer andern Diss sertation de origine processus inquisitorii contra sagas, die 1712. erschien, weitläuftiger aus: zuführen f). Die vielfältigen Angriffe trugen nicht wenig dazu ben, daß Thomasens Schrift ten immer mehr und mehr gelesen wurden, und endlich die förmliche Abschaffung des Herenpros cesses in dem grösten Theile von Teutschland. bewirkten. Dies geschah in den Preussischen. Ländern eher, als in den Sächsischen g). 2818 im J. 1715. in Jena, und der umliegenden Gegend mehrere Personen plotzlich starben, oder todt gefunden wurden; so schrieben Aerze te, und Gottesgelehrte dieses dem Teufel zu. Man verschickte die Acten nach Leipzig, und hier antworteten alle drey höhere Facultäteit, daß in den erzählten Fällen keine teufelische oder übernatürliche Gewalt obgewaltet zu haben scheine:

e) S. 10. f) ib. S. 19. 31.

g) ib. G. 32. 33. de Cautz p. 189.

scheine: wegen welches Spruche Thomasius seiner Vaterstadt Gluck wunscht, und hinzus sett, daß er einen solchen Spruch von keiner ans dern Universität, selbst Halle nicht ausgenommen, erwartet hatte. - Nicht weniger merkwurdig sind die Aeusserungen des Doct. Reiche in der Vors rede zu den gesammelten, oder übersetten Schrifs ten über die Zauberen h): "Es ist zwar ohne bem, daß heutiges Tages die Wasserproben. "das Bloeksbergfahren, die Verwandelung der "Heren in Wolfe, Kagen, Raben, und dergleis "chen Alfanzerenen ben gescheiden Leuten, wenn mian einige Oerter ausnimmt, allwo die wahns "wißige Einbildungen, und ausgefolterte Muss "sagungen ber vermeinten heren annoch vor "ohnstreitige Wahrheiten gehalten werden, wes "nig mehr gelten. Man hat auch den bluts "gierigen Herenrichtern durch Bestreitung der "nichtswürdigen Anzeigungen in den Laster ber-Bauberen ein Quae vor die Mase gelegt, daß "sie einige Jahre her, nachdem verständige "Rechtslehrer die Unzulänglichkeit der Indicien, ,,und

h) Halle 1703. 4. Worrede S. 4.

und die Unbesonnenheit des Herenprocesses ges "zeiget, ben weitem so viel heren nicht auss "stäupern, noch hinrichten konnen, als wohl "chemahls geschehen, da der Richter, und Umpts eleute in Stadten, und auf ben Landen fettes ,fter Braten war, wenn sie fein viele Herens processe anstellen, und entweder durch Sport "teln, oder andere Mittel der heren Vermögen "an sich bringen konnten, sollten gleich dadurch "ganze Städte, und Dorfer vermuftet werden. "Allein so weit ift es noch zur Zeit nicht koms men, daß man auch bem Teuffel Eingriff ges sthan, feine Bundniffe mit den Beren verniche stet, das Wettermachen, und Buhlen der Heren mit ben Teufel, die Gauckelegen und Gefpens after, die Geburt ber Elben, oder bofen Dine ager, und andere thorichte Aussagungen der "gefolterten Personen vor Fabelwert gehalten. Be ift auch nicht zu laugnen, daß einiger abers "glaubischer Gelehrten, und des unverständigen "Pobels erdichtete Mahrlein, daß sie z. E. den Drachen in dieses, oder jenes Saus seben afliegen, die Beren mit Gutschen und Pfers

8f 5

"den in den Wirbelwinden fahren, auf den "Creupwegen sich lustig machen, u. s. w. nicht heus "tiges Tages annoch ben vielen solten Plat finden," u. s. w. Reiche schrieb und vertheidigte The: ses, um die Grundlosigkeit und Ungerechtigkeit der Herenprocesse zu beweisen, und wollte diese Theses in eine ausführliche Untersuchungen ums arbeiten. Er erfuhr aber i) zu seiner grösten Werwunderung so unvernünftige Argwöhne und Urtheile, "daß sie auch in der dicksten Fins "sterniß des Pabstthums nicht schlimmer hatten "zum Vorschein kommen können". — Noch im Unfange dieses Jahrhunderts disputirte man auf protestantischen Akademien de philosophia diaboli, ja sogar de theologia daemonum, und der Verfasser der lettern Disputation, die 1715. zu Rostock gehalten wurde, warf die Frage auf: ob der Teufel Professor der Theologie werden konne: welche Frage er mit Ja beantwortes te k). — Bey einer solchen Stimmung des Teut: schen

i) l.c. G.2.

k) Zauber II. S. 66. In Italien und dem fatholischen Teutschlande schrieb man für und wider

schen Publicums im Anfange dieses Jahrhuns derts werden meine Leser es sehr naturlich fine den, daß die berühmtesten Teutschen Aerzte und Maturforscher, welche die Miscellanea naturac Curiosorum sammelten, zwanzig Jahre worher noch an Alchymie, Universalarzneyen, Amulete, Zauberwerke, sympathetische Mittel, u. s. w. geglaubt haben. Die Tumba Semiramidis hermetice sigillata von einem Unbekannten, und die Observatio Christiani Adolphi Balduini circa regenerationem argenti novo artificio inventam, die im funften Jahrgange der ersten Des curie stehen, waren der Zeiten Albrechts des Groffen wurdig gewesen. Im ersten Jahre gange der zweyten Decurie berichtet ein Arzt, Emanuel Ronig, daß ein wuthender Wolf im Elfaß funfzig Personen gebiffen habe, und daß nur diejenigen gerettet worden, welche bas auf einen Saturnischen Talisman aufgegossene - Wasser

wider die Wirklichkeit der Zauberen dis in die letzte Hälfte des 18. Jahrh. hinein. de Cautz praek. u. p. 338. 39. 374.

Wasser getrunken hatten 1). In einem Schot lium wird nach allen Hypothesen der Magier und Astrologen untersucht, durch welche Kräfte der Talisman die erzählte Wirkung hervorges bracht habe. In dieser Unmerkung heißt es, daß man an der Wirksamkeit sympathetischer Mittel nicht zwenfeln, und daß man unter ans dern das Fieber unfehlbar vertreiben konne, wenn man abgeschnittene Stucke der Rägel von Fieberkranken unter den Bauch von Krebe sen binde, und diese in das Wasser werfe. — Ein anderer Arzt, Christoph Seliger erzählt, daß er im Junius des J. 1681. mit Hulfe von andern Aerzten eine funfzigjährige Frauens: person zergliedert, und in ihrem Leibe eine uns fägliche Menge von Haaren, einen ganzen Katenschädel mit den Maxillen, mehrere Hun:

de,

<sup>1)</sup> l. c. p. 399. Sigilli ejusmodi effigies talis erat, ut ex una facie formae quadratae circulo inclufae. tribus plagis distinctae, cuilibet earum trinis numeris quindecim inscriberetur, ex altera vero Planetae per tubum opticum observati corpus rotundum cum duabus ansulis ab Hugenio Astronomo primitus detectis, quasi annulo circumdatum esset etc.

den,

de, und alte Weiberjähne angetroffen habe, die unstreitig durch Zauberen in den Leib der Krans ken hineingebracht worden m). — Wenn wir, merkt eine Note zu dieser Geschichte an, die ausserordentliche Geschwindigkeit des Teusels bes denken; so können wir sehr wohl annehmen, daß er, als ein abgeseimter Tausendkünstler alle die Sachen, die wir in dem Leibe der Zerglies derten fanden, in dem Augenblicke der Section unverwerkt hineingespielt habe. Eben so ges denkbar ist es aber auch, daß er ben seiner groffen Kenntnis der Natur allerlen unnatüre liche Dinge entweder durch die unmerklichen Deffnungen des Corpers, oder durch die natürzlichen Ausgänge und Eingänge, oder durch Wunt

m) l. c. p. 343. sub musculis infimi ventris tenuissimis, propter umbilicum, et quidem supra
peritonaeum, per incantamentum, conspiciebatur injecta non mensurabilis pilorum abrasorum cum calcis quasi extinctae liquidioris, et
eroceo colore tinctae mixtura talis, qualem
coriarii abjiciunt, insuperque globus ex praedicoriarii abjiciunt, insuperque globus ex praedicoriar

den, die er an gewissen Stellen hervorbringt, und in einem Augenblick wieder heilt, auf uns bekannten, oder ausserordentlich erweiterten Wegen in die Blase, oder andere innere Theis de des Leibes hineinpractisse. — So lange Aerzte und Naturforscher solche Wunder glaubsten, oder erzählten; so lange konnte man nicht verlangen, daß Nichter und Prediger an der Wirklichkeit von Teufelskünsten, und dem Dassen von Zauberinnen zu zweyseln anfangen sollten.

Wenn man nun nach Anleitung dieses Abs
schnitts die fünf vorhergehenden, und selbst das
siebenzehnte Jahrhundert mit dem gegenwärtis
gen zusammenhält; muß man da nicht mit
freudiger Dankbarkeit gegen den Vater des
Lichts, und gegen die Werkzeuge der wohlthätis
gen Aufklärung, deren er sich bediente, erfüllt
werden? Wer kann es läugnen, daß die meis
sten

ften und Ichablichsten Arten des Aberglaubens, von welchen die Europäischen Wölker noch im letten Jahrhundert gequalt und unterdrückt wurden, seit einem oder einigen Menschenak tern ganzlich ausgevottet worden sind? Sterns deuteren, Schwarzkunst, und die meisten Zweit ge der natürlichen-Magie sind jest unerhört. Nur von der vormahls so genannten himmlis schen Magie sind in geheimen Gesellschafton manche Spuren übrig. Wie sorgfältig aber mussen sich die verschmitzen Vorsteher solcher geheimen Schulen verstecken, damit sie nicht Gegenstände eines allgemeinen Spottes werden! Die Benspiele eines St. Germain, eines Gagner, Schröpfer, Cagliostro, und Mesmer beweisen weiter nichts, als daß es in allen Zeiten verkehrte und halbunterrichtete Köpfe geben werde, die sich selbst, oder Undes mit falschen Hoffnungen tauschen. furze

kurzdauernd war das Ansehen aller dieser Mans ner, welche man oft als Anlässe zu übertrieber nen Klagen von überhandnehmendem Aberglaus ben gebraucht hat! Wie schimpslich, oder uns glücklich der Ausgang der Meisten! wie allges mein die Empörung gegen diese Propheten von Trug und Schwärmeren! — Schwerlich wird Jemand das Herz haben, in die Fußstapsen des Einen, oder des Andern zu treten.

3wolfter

## Zwolfter Abschnitt.

Was ist wahre Aufflärung? Kann wahre Auffläs rung schaden, oder zu weit getrieben werden? Wels che sind die Feinde derselben?

Wer Arges thut, der hasset das Licht, und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß seine Werke offenbar werden: denn sie sind in Gott gethan. Christus beym Joh. C. 3. O. 20.

Isenn man den Zustand der Dinge in den Jahrhunderten, in welchen keine wahre Aufs klärung war, und die Wirkungen der wieders hergestellten, oder neugewonnenen bessern Kennts nisse mit einiger Sorgfalt untersucht hat; so ist es nicht schwer, zu bestimmen, was wahre Aufklärung sen: wodurch sie sich von falscher, oder unzeitiger Aufklärung unterscheide: und welche gute, oder bose Wirkungen die Eine, Dritter Band. und die Andere hervorgebracht haben, und in's Künftige hervorbringen werden.

Aufklärung bedeutet in dem allgemeinsten Sinn dieses Worts eine jede Masse von schösenen und nütlichen Kenntnissen, wodurch der menschliche Geist gebildet, oder das Herz des Menschen veredelt wird.

In der gewöhnlichen oder engern Bedeutung umfaßt das Wort Aufklärung ben weitem nicht alle schöne, oder nühliche menschliche Kenntniss se. Wenn man daher zu einer genauen Besstimmung, und richtigen Erklärung des Worts Aufklärung gelangen will; so ist es am besten, die Hauptzweige der menschlichen Erkenntniss einzeln zu untersuchen, und Acht zu geben, welche nach dem gemeinen Urtheile, und dem hieraus entstehenden gemeinen Sprachgebrauch als wesentliche Bestandtheile der wahren Austlärung betrachtet werden, oder nicht.

Die Kenntniß alter und neuer Sprachen, welche entweder schöne und nüßliche Werke ges liefert haben, oder wenigstens zur Erleichterung der Gemeinschaft, und Angelegenheiten von Wöl:

nung

Wolkern dienen, ist allerdings ein wichtiger Zweig der nüßlichen menschlichen Erkenntniß. Allein die größte Sprachgelehrsamkeit ist defines gen keine wahre Aufklärung. Viele berühmte Sprachgelehrte waren unaufgeklärte Manner; und der aufgeklärteste. Mann kann ohne die Renntniß von fremden alteren, und neuern Sprachen Statt finden.

Die Handwerke, Gewerbe, und mechant: schen Kunste, der Ackerbau und Handel groffer betriebsamer Volker verlangen, und enthalten eine unermeßliche Menge von nühlichen Kennte. nissen, und Fertigkeiten. Wer sieht es abet nicht ein, daß Jemand ein fehr fleissiger, get schicker, erfindungsreicher, und genievollet Handwerksmann, Fabricant, und mechanischer Kunftler, oder auch Dekonom, und Kaufmann, und dennoch einer jeden Art von Schwärmeren und Aberglauben ergeben seyn konne; und daß hingegen unzählige aufgeklärte Männer waren, oder noch sind, die weder die Kenntnisse und Fertigkeiten der Einen, noch der Andern besass sen. Eine grosse Kenntniß, oder Vervollkomms & g 2

nung also von Handwerken, Gewerben, und mechanischen Künsten, oder von Ackerbau, und Handel macht eben so wenig, als ausgebreitete Sprachgelehrsamkeit wahre Ausklärung aus.

Die schönen Runfte find die Schöpferinnen von unzähligen unschuldigen, dem Menschen eis genthumlichen, und ihn beglückenden Vergnüs Huch tragen die schönen Runfte zur Vervollkomnung von Handwerken, Gewerben, und nühlichen Runften, und eben dadurch zur Vers vielfältigung der Annehmlichkeiten, und Bes quemlichkeiten des Lebens, so wie zum Wohls stande von ganzen Nationen unendlich viel ben. Und dennoch ist die seltenste Runstkenntnis, und Kunstfertigkeit allein keine mahre Aufklas rung. Der gröste Mahler, Vildhauer, Baus meister, u. s. w. fann ein unaufgeklarter Schwars mer, oder Abergläubiger, so wie der aufges klärteste Mann ohne besondere Kunstkenntniß und Kunstfertigkeit seyn. Die berühmtesten Kunfts ter bluhten unter Volkern und in Zeiten, uns ter welchen, und in welchen alle Arten des Aberglaubens im größten Unsehen waren.

Endlich

Endlich können nicht alle wissenschaftliche Kenntnisse als integrirende Theile der wahren Auftlärung angesehen werden. Die Schultheoz logie, die Schulphilosophie, die Rechtsgelehrs samkeit und Medicin, wie sie in vorigen Zeisten auf den hohen Schulen gelehrt wurden, und zum Theil noch gelehrt werden, verdrehten und versinsterten den menschlichen Verstand, an Statt ihn zu bilden, und zu erleuchten. Selbst seht noch kann Jemand ein rechtgläubiger Theos log, ein tresslicher praktischer Rechtsgelehrter, ein sehr guter Chemiker, ausübender Arzt, und Wundarzt sehn, ohne neben seiner Geslehrsamkeit und Geschicklichkeit wahre Auftsärung zu besißen.

Wahre Aufklärung besteht in einer solchen Kenntniß der Natur und ihres Urhebers, in eis ner solchen Kenntniß des Menschen und seiner Verhältnisse, wodurch diejenigen, welche sie bessissen, gegen Aberglanben und Schwärmeren eben so wohl, als gegen Unglauben: gegen Despotismus, wie gegen Anarchie und Zügels losigkeit bewahrt, oder davon befrent, und über

ihre

ihre wahre Bestimmung und Glückseligkeit. über ihre Pflichten und Nechte unterrichtet werden.

Mangel von Aufklärung ist eine solche uns richtige, oder mangelhafte Kenntniß der Natur und ihres Urhebers, des Menschen, und seiner Bestimmung, seiner Rechte und Pflichten, wodurch ganze Völker, und Stände, oder einzels ne Personen in Aberglauben und Schwärmeren, oder in Unglauben, Knechtschaft, und Zügellos sigkeit gestürzt, oder dazu geneigt gemacht werden.

Aberglauben, und der Schwärmeren entgegens geseht; und Mangel von Auftlärung verräth sich am meisten durch Aberglauben und Schwärz meren: weswegen es nothig ist, diese beiden Wörter genauer zu bestimmen. Aberglauben wirst man mit Recht denjenigen vor, welche etwas als Sott oder als ein höheres Wesen ehr ren und fürchten, welches diese Ehre und Furcht nicht verdient, oder den wahren Gott auf eine solche Art ehren und fürchten, wie die gesunde

und

und gefürchtet werde a). Schwärmeren in der eigentlichen Bedeutung dieses Worts, wo es nicht bloß eine unverhältnismässige Eingenoms menheit für, oder wider gewisse Dinge anzeigt, besteht in einer solchen Verkehrtheit des Geistes, vermöge deren man sich selbst, oder andern Perssonen und Dingen übernatürliche Kräfte, und Saben zutraut, wo eine richtige Beobachtung, und eine gesunde Vernunft lehren, daß dergleie chen nicht vorhanden sind.

So wohl die Aufklärung, als ihr Gegenstheil haben viele, und unbestimmliche Grade. Die wahre Aufklärung nimmt nicht bloß in gleichem Verhältnisse mit dem Umfange, und der Richtigkeit der Kenntniß, sondern vorzüglich der durch eigene Erfahrung, oder eigenes Nacht

dens!

a) Die meisten Scholastiker erklärten den Aberglauben mit dem heiligen Thomas als ein vitium religioni oppositum secundum excessum,
non quia plus exhibet in cultum divinum vera
religio, sed quia exhibet cultum divinum vel
cui non debet, vel eo modo, quo non debet,
Man sehe Thiers T. I. ch. I. p. 3.

Natur, von dem Menschen, seiner Bestimmung, seinen Rechten, und Pslichten zu. Selbsterwors bene Kenntnisse sind nicht nur viel lebendiger und wirksamer, als erlernte, oder von Andern empfangene; sondern sie sind auch fester, oder tiefer gewurzelt, lassen sich viel weniger erschütztern, und viel leichter erweitern, als diese.

Nach dem bisher Gesagten ist es nicht schwer anzugeben, was ein aufgeklarter Mann sey. Viel schwerer ist es zu sagen, wann eine ganze Naztion ansange, den Titel einer Aufgeklarten zu verdieuen. Könnte man ein ganzes, Volk nicht eher ein aufgeklartes nennen, als bis diesenige Summe von Kenntnissen, welche ein Indivisduum zu einer aufgeklarten Person macht, über alle Stände, und Mitglieder desselben verbreistet wären; so würde man nicht allein in der ältern und neuern Geschichte auch nur ein einziges aufgeklartes Volk vergebens suchen, sondern man würde dergleichen nicht einmahl in der Zukunft hoffen können. Nühliche Kenntsnisse mögen wachsen, und sich verbreiten, so sehr

fie wollen; so ift es bennoch unmöglich, daß als le Mitglieder eines nicht kleinen Volks jemahls von der Matur einen so gesunden Verstand, und von ihren Eltern und Lehrern einen fo guten Unterricht empfangen, daß sie dadurch gegen als ten Aberglauben und Schwärmeren gesichert wurden. Ich nenne daher eine Nation ales dann schon eine aufgeklarte, wenn der ben weis tem gröfte Theil der Lehrer des Wolks, - und der Jugend: wenn ferner der groffere Theil der hoheren Stande, und selbst ber wohlhabenderen Raufleute, Fabricanten, Handwerker und Lands leute von Schwärmeren und Aberglauben fren ift; und durch die Benspiele der hoheren und beffern Stande auch die niedrigsten Volksclass fen so gestimmt sind, daß die Vorstellungen von Erscheinungen höherer Wesen und abgeschiedener Geelen, von Zauberen, Prophezenungen, Bes schwörungen und Teufelsbesitzungen mehr Gas gen, als alter und fester Volksglaube find, und fich nur felten auf eine den aufgeklarteren Stans den bemerkbare Art auffern.

Mach

Mach dieser Erklarung wurden die neuern Wolfer Europens nicht eher wahrhaftig aufgeklart, als in dem Anfange dieses Jahrhunderts, und die Griechen und Romer waren oder wurden es nie. Beide übertraffen alle gebildete Nationen unserer Zeit durch ihre Beredsamkeit, und burch die Werke ihrer Baukunst, und Bildhauerkunst. Allein dieses unerreichten Flors der Beredsams keit, und einiger schönen Kunfte ungeachtet was ren und blieben stets der Hang, übernatürliche Krafte und Erscheinungen zu finden, und der Glaube an Offenbarungen hoherer Wesen, an Zeichen und Wunder, an Zeichen: und Traum: deuteren nicht nur unter dem Pobel ber Gries chen und Romer, sondern auch unter ihren Weltweisen, Rechtsgelehrten, Staatsmannern und Feldherren herrschend; und kaum glaube ich, daß man unter den gröften Geiftern bes Alterthums zehn auffinden könne, die nicht von allen oder mehrern Arten des Aberglaubens thres Bolks angesteckt waren b).

Man

b) Eben so urtheilte Bayle Pensées diverses I. p. 119.

Wan mag das Wort Aufklärung in der weitläuftigeren Bedeutung für nühliche Kenntznisse überhaupt, oder man mag es in der enzgern von mir angegebenen Bedeutung nehmen; so scheint es eine offenbare Ungereimtheit, nur zu fragen, ob die Aufklärung jemahls schaden, ob sie zu sehr wachsen, oder zu sehr verbreitet werden könne; und dennoch ist diese Frage oft aufgeworfen und beantwortet worden, und muß auch jest aufgeworfen und beantwortet worden.

So unmöglich es ist, daß nühliche Kennts nisse überhaupt schaden; eben so unmöglich ist es, daß die heilsamsten unter den nühlichen Kenntnissen, nämlich eine richtige Kenntniss Gots tes, der Natur und des Menschen jemahls gemeinschädlich werden können. Wahre Auftlärung ist die glücklichste Bildung der edels sten Kräfte des Menschen, wodurch wir der Sottheit verwandt sind, und uns allein zur Gotts heit erheben; und so wenig nun das, was den Menschen vervollkommt, ihn wahrhaftig uns glücklich machen kann; so wenig kann die Verspolls

vollkommnung des Menschen durch die Aufkläs rung zu weit gehen, oder zu allgemein unter den Menschen werden. Daß wahre Aufklärung zu sehr anwachsen, oder sich zu sehr ausbreiten konne; ist ein eben so grosser Widerspruch, als daß Menschen und Wolfer zu vollkommen und glücklich, oder zu viele Menschen und Volker vollkommen und glucklich werden konnen. "Ein alter Weiser," sagt Baco c) "that den Ausspruch, daß der menschliche Geist gleichsam eine Fackel, oder Leuchte Gottes sen, und in die innersten Ges heimnisse der Natur eindringe. Da nun der menschliche Verstand von einem solchen Umfans ge ift, so muß es einem Jeden einleuchten, daß wir von dem Uebermaasse achter Wissenschaft gar nichts zu fürchten haben. Bielmehr ist es gewiß, und durch die Erfahrung bewiesen, daß ein leichter Vorschmack der Philosophie zum Uns glauben verleite, und daß sie hingegen in vols len Zügen geschöpft zur Religion wieder zurücks führe d). Wenn namlich Jemand an der Schwels.

e) de augm. scient. I. p. 4 d) p. 5. Quin potius certissimum est, atque experientia comprobatum, leves gustus in philosophia

Schwelle der Philosophie die nächsten Ursachen der Dinge erblickt, und ben diesen stehen bleibt; so kann er leicht der ersten Ursache vergessen. So bald man aber weiter bringt, und bie Verkettung von Ursachen und Wirkungen, und die Werke der Vorsehung betrachtet; so wird man, um mit den Dichtern zu reden, germ glauben, daß der oberste Ring der Kette der Dinge an den Thron Jupiters befestiget sen-Miemand trachte also nach dem Nuhm einer übelangebrachten Müchternheit, und Massigung, und sage, daß wir in den Buchern der Schrift, oder der Matur zu weit gehen konnten. Biels mehr muffen die Menschen sich unter einander ermuntern, und mit kuhnen Schritten auf der endlosen Bahn des Wissens fortgehen e).

Je genauer der Mensch sich selbst, und die ihn umgebende Natur kennen lernt; besto mehr wird, und muß er die Schönheit, und Srdse der Natur bewundern, und desto innis ger

sophia movere fortasse ad Atheismum, et pleniores haustus ad religionem reducere.

e) Quinimo excitent se homines, et infinitos profectus audacter urgeant utrobique et persequantur.

ger ben unbegreiflichen Ochopfer und Erhaltet der Natur lieben und verehren: desto aufmerts samer wird er auf sich selbst, besto nachsichtiger gegen Undere, und desto theilnehmender an ihe ven Schicksalen werden: desto mehr wird er im Stande senn, seine und anderer Menschen Krafs te, so wie die Krafte der Natur zum allgemeinen Besten hinzuleiten: desto bereitwilliger wird er gue ten Gesegen und weisen Oberen gehorchen, und mangelhafte Gesetze und Einrichtungen zu verbes: fern, oder irrende Bruber auf den rechten Weg zu bringen suchen: kurz besto mehr wird der Mensch an wahrer Klugheit, Tugend, Frommigkeit, und Gluckseligkeit wachsen. Diese kurzen Gage, oder vielmehr diese aus der menschlichen Natur selbst geschöpften Gesetze werden durch die Er: fahrung und Geschichte aller Volker und Zeiten bestätigt, welche lehren, daß achte Aufklarung den Menschen immer besser, und glucklicher, Mangel von Aufklärung oder falsche Aufklärung immer verdorben und unglücklich, oder doch wes niger gut und glucklich machte.

Man vergleiche die Wölker des Mittelalters mit den Bolkern der letten, und besonders bes gegenwärtigen Jahrhunderts, und man wird fins den, was ich in meinen Untersuchungen über ben Zustand der Mationen des Mittelalters uns widersprechlich bewiesen zu haben glaube: daß der Mangel einer richtigen Kenntniß Gottes, der Natur und des Menschen zuerst die Beste der Religionen, und durch diese die Sitten der Europätschen Wolker verdarb: daß die Werderbe niß der Meligion und Gitten alle Reiche uns sers Erdtheils aus dem schrecklichsten Despotiss mus in eine eben so schreckliche Anarchie, oder umgekehrt sturzte, und sie unaufhörlich burch Erpressungen, Aufrühte, und Revolutionen zers ruttete: daß die verdorbenen Sitten, Religion, und Verfassungen auch die Gesetze, und Gerichs te verunstalteten, Gewerbe, Handel und Ackers bau zu Grunde richteten, und zulett selbst bie Pflanzschulen der Erkenntniß und guten Sitten in neue Werkzeuge der Finsterniß, und des Las sters verkehrten: daß hingegen die wieder anfans gende und allmählich fortschreitende Aufklärung,

ober richtige Kenntniß Gottes, der Ratyr, und des Menschen zuerst die Religion, und mit dieser die Sitten besserte: daß die gebesserten Sitten und Religion wieder die Europäischen Werfassungen und Verwaltungen, so wie die Gesetze und Gerichte vervollkommneten: daß durch diese Handel, Gewerbe und Ackerbau bes lebt, der Wohlstand der Europäischen Volker unendlich vermehrt, hohe und niedere Schulen allenthalben vervielfältigt, gereinigt, und ers weitert, und alle Arten von Aberglauben, wels che die Europäischen Völker Jahrhunderte lang gequalt, und das Leben, die Ehre und das Eis genthum unzähliger Unschuldigen vernichtet, oder unsicher gemacht hatten, ganzlich zerstort worden. Wer also die Geschichte und Erfah: rung unpartenisch zu Rathe zieht, der kann es gar nicht verkennen, daß die wahre Auftlas rung nie gemein schädlich, sondern stets gemein núßig war.

Dieser übereinstimmenden Zeugnisse der Ers fahrung und Geschichte ungeachtet hatte die wah: re Aufklärung von jeher, wie die wahre Tus gend,

gend, ihre Feinde, und wird sie auch beständig haben. Diese Feinde der Aufklarung sind von sehr verschiedener Urt, und hassen auch die Auf: klärung aus sehr verschiedenen Ursachen. Einis ge verwechseln die wahre Aufklarung mit der falschen und unzeitigen, und glauben in allem Ernste, daß die Bildung und der Gebrauch der natürlichen Kräfte des Menschen entweder dem, was sie Religion nennen; oder den guten Sitz ten, oder der Ruhe ber Staaten schade. dere stellen sich nur, als wenn sie dieses glaub: Allein sie hassen die Aufklärung deswegen, weil diese den Ungrund und die Schädlichkeit von gewissen Mißbrauchen und Anmaassungen aufdeckt, die man rechtmässig nennt, weil sie eine kurzere, oder langere Zeit gedauert haben, oder geduldet worden sind. In diese lettere Classe der Feinde der Aufklärung setze ich auch die Elenden, und Gewissenlosen, welche die Groffen der Erde absichtlich verblenden, oder in ihrem blinden Haß gegen gemeinnüßige Auf: klärung bestärken, um durch das Schreyen und Streiten gegen ein von ihnen selbst geschaffes Dritter Band. Sh

nes Schreckbild den eben so schändlichen, als vergänglichen Lohn des Hochverraths der Wahrs heit und Tugend zu erschleichen.

Um frühsten haßte man unter den Christlis chen Wolkern die Aufklarung als eine Feindinn der Religion. Was mir jest Aufklärung, oder nubliche Kenntnisse und Wissenschaften nennen, das nannten bie Christen ber erstern Jahrhuns derte heidnische Gelehrsamkeit, oder heidnische Philosophie. Der Haß der heidnischen Philos sophie, und Schriftsteller entstand unter ben eifrigen Christen von beschränkten Araften und Kenntnissen fast mit der Christlichen Religion selbst, und dauerte auch bis in das sechszehnte Jahrhundert fort. Fast in jedem Jahrhundert muften diejenigen, welche sich über den Pobel erhoben, sich entschuldigen, daß sie heidnische Schriftsteller gelesen hatten, oder beweisen, daß das Studium der heidnischen Schriftsteller nütlich sey. Aller dieser Beweise und Schutz: schriften ungeachtet glaubte man im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert, daß die heidnis schen Redner, Weltweisen und Dichter Zauberer

newesen seyen, und daß sie diejenigen, welt che sie studirten, der Zauberen schuldig, oder verdächtig machten. Im dreyzehnten Jahr: hundert untersagten pabstliche Legaten das Les sen der Schriften des Aristoteles, und der Arabischen Ausleger auf der hohen Schule zu Pas ris, weil man gefunden zu haben vermennte, daß dadurch allerlen keßerische Mennungen veranlaßt worden; und wirklich entstand auch in diesem Jahrhundert der eben so falsche, als der Wahrs heit nachtheilige Sat: daß etwas nach der Bers nunft wahr, und nach der Offenbarung falsch seyn konne, und umgekehrt. Ungeachtet man diese Verläumdung der Vernunft, oder ber Res ligion schon damahls auf das grundlichste wie derlegte; so erhielt sie sich doch beständig in den Schulen, und wurde selbst noch im letten Jahre hundert von Baylen vertheidigt. Bayle vers wirrte, oder beunruhigte Viele von seinen Zeits genossen, und erregte der Vernunft und wahren Austlärung dadurch viele Feinde, daß er bes hauptete: die gebildete forschende Vernunft sey ein verzehrendes Feuer, welches alles, was es

ergreife, und zulest sich selbst und seine eigenen Früchte verzehre. Man klagte ihn als einen gefährlichen Zweyster an, weil er in mehrern Urtikeln seines Worterbuchs sagte: Vernunft und Offenbarung seven in einem unvereinbaren Streite, and die Bernunft konne gegen die uns laugbarsten Wahrheiten, ober Erscheinungen unaufidsliche Einwürfe vorbringen f). Einige seiner Widersacher liessen Baylens Unklagen gegen die Bernunft gelten; jogen aber daraus nicht den Schluß, daß man an Allem zwenfeln, sondern daß die sich selbst aufreibende, und durch sich selbst zur Erkenutniß der Wahrheit unfahis ge Vernunft sich um desto williger unter das heilsame Joch des Glaubens beugen, und mit unbedingtem Gehorsam die Wahrheiten einer hohern Offenbarung annehmen muffe. wollten die Vernunft nicht bloß bezähmen, oder demuthigen, sondern als einen unversöhnlichen Feind vernichten. Zu diesen gehörte Daniel Sofmann, welcher gegen das Ende des letten Jahrs

f) Art. Manicheens, Pauliciens, Pyrrhon, et Zenon.

Sahrhunderts öffentlich in Helmftadt behaupter te: daß, je mehr man die Wernunft durch phis losophische Studien ausbilde, fie eine defto gefährlis chere Feindinn der Religion werde. Das Licht der Vernunft widerstrebe von Natur der Gotts heit, und den gottlichen Befehlen: ja bie Bers nunft sem eine Feindinn Gottes, besonders in geistlichen Dingen; so wie die Philosophie eine verheerende Regerey, ein Werk des Fleisches, und die Schöpferinn des Pelagianismus sey g). Hofmann wurde nicht nur von seinen Gegnern; sondern auch von dem Herzoge Beinrich Julius, dem Stifter der Universitat Helmstadt, der sich die Mühe gegeben hatte, die Streits frage samt Gründen und Gegengründen zu uns tersuchen, zum Stillschweigen gebracht h). Leibnit heilte, und befferte wieder, was Baple verwundet, oder beschädigt hatte. wiederhohlte in der Einleitung zu seiner Theo: dicee, was man schon oft vorzihm gesagt, und wies

h) Leibnitz l. c.

g) Brucker Vol. IV. P. I. p. 779. Leibnitz Theodicée, Discours preliminaire J. 13. et sq.

wieder vergeffen hatte: baf bie Vernunft und die Wahrheiten der Vernunft eben so wohl von ber Gottheit abstammen', ober Geschenke ber Gottheit seyen, als die gottliche Offenbarung: daß beide eben so wenig mit einander, als die Gottheit mit fich felbst streiten: daß in einer gottlichen Offenbarung, wie in der Matur, Vieles über die Vernunft, aber nichts wider die Vernunft feyn konne: daß endlich eine richtige, und gebildete Vernunft die einzige Pras ferinn wahrer und falscher Religionen sen, und bleiben muffe; benn fo bald man biefes laugne, fo finde gar tein Rriterium mahrer und beils samer, und falscher und verderblicher Offenbas rungen mehr Statt. Seit Leibningens Zeis ten schien der Friede zwischen der Wernunft, oder der Philosophie, und Aufklarung, und zwischen dem Glauben, oder der Religion auf eine bauerhafte Art gegründet zu fenn; und hochstens wurde dieser Friede durch die Declas mationen einiger Eiferer gestort, welche das Wesentliche und Unwesentliche der Religion eben so wenig, als wahre und falsche Aufklarung

gu unterscheiben wusten. Diese Declamatoren klagten zwar die Vernuft nicht gerade zu, aber doch mittelbar an, indem sie vorgaben, daß Uns glaube, ober Ralte und Gleichgultigfeit gegen die Religion, so wie alle Urten von Lastern ims mer mehr und mehr überhand nahmen. Wenn diese Rlagen gegründet waren, so wurde man, wenn auch nicht die ganze Schuld, wenigstens einen Theil derselben der stets wachsenden Aufklarung zuschreiben können. Allein solche Klagen setzen einen gleichen Mangel von richtiger Beobache tung, und Geschichtskunde voraus. Waren es nicht die gebildetere Vernunft, die gesunde Phi: sosophie, oder die wahre Aufklärung, welche Luthern, Melanchton, Erasmus, und deren Gehülfen in Stand setten, die in Wiels götteren ausgeartete Religion zu reinigen und wiederherzustellen? Waren es nicht eben diese, welche durch andere Werkzeuge Gottes das fortsetzten, was die Reformatoren angefangen hatten: Lehren und Gebräuche immer mehr reinigten, den Unterricht der Jugend und des Volks immer mehr verbesserten, Aberglauben, 55 4 Schwärz .

ŧ

Schmarmeren, Regereifer, Befehrungssucht, und Werkheiligkeit vernichteten oder einschränks ten? Waren nicht die gröften Aufklarer uns fers, und der beiden vorhergehenden Jahrhuns derte, ein Johann Wier, ein Galilei, Ba= co, Gassendi, Bayle, Clarke, Newton, Locke, Betker, Leibnin, Thomasius, Wolf, und selbst Zayle die warmsten Gottess verehrer? Der Eifer im auffern Gottesdienste hat seit Menschendenken vielkeicht abgenommen. Wer will aber nach dem groffern oder gerins gern Eifer im auffern Gottesdienste die mahre Frommigkeit, oder Gottesverehrung abmeffen? Bu den Zeiten der Reformation brach das Licht der Vernunft in verzehrende Flammen aus, weil es Jahrhunderte lang vergeblich geleuchtet hatte, und die beleuchteten Frrthumer Mißbrauche nur weggebrannt werden fonnten. Seit diesem freylich schrecklichen, aber unver: meidlichen Ausbruch hat es bis auf unsere Zeis ten nur milde und wohlthätige Strahlen gewors Vor diesen immer kräftigeren Strahlen werden auch allmählich die noch übrigen Schlaks

fen

a a constant

ken verschwinden, die der achten Religion ans kleben; und nur das reine Gold der himmlis schen Wahrheit wird nach den Läuterungen von vielen Jahrhunderten unversehrt übrig bleiben.

Wiel alter, als der jest von mir widerlegte Vorwurf, ist der zwente: daß die Philosophie, oder die Aufklärung die Sitten verderbe. Die Griechischen Sophisten, konnte man sagen, oder hat man zum Theil gesagt, gehörten zu den ersten Aufklärern von Griechenland, und eben diese Sophisten waren die ersten Verders ber der Sitten, wie sie die ersten Urheber des, Unglaubens unter ben Griechen waren. Nach den Zeiten der Sophisten ging die Lasterhafe, tigkeit der Griechen mit ihrer Aufklarung, oder Philosophie in gleichen Schritten fort. Man. klagte beständig, daß das Leben der Weltweisen. nicht mit ihren Lehren übereinstimme, und daß die Philosophie durch die Sitten der Philosos phen entehrt, oder verdächtig und verhaßt ges macht werde. Eben daher widersetzen sich Cas to Censor, und andere Freunde der alten Römischen Tugend der Einführung von Gries chischen Sh 5

dischen Kunften, und Griechischer Gelehrsams teit, weil die Erfahrung sie lehrte, daß diese Runfte, und Wiffenschaften die Griechen nicht vor den gröbsten und schimpflichsten Lastern, und vor ben naturlichen Folgen diefer Lafter, vor Armuth, Ohnmacht, und Knechtschaft hats ten schüten konnen. Der Erfolg zeigte, daß Cato die Griechischen Künste, und Wissenschaf: ten nicht ohne Ursache als Verführerinnen der Jugend, und als Verberberinnen der Sitten gefürchtet hatte. Auch unter den Romern nah: men die ausländischen Laster mit den ausländis schen Kunften und Kenntnissen zu, und das freye Rom war nie verdorbener, als da es am aufgeklartesten war. Selbst die Werke eines Seneca, eines Epiktet, und besonders des' Queian beweisen, daß auch in den ersten Jahrs hunderten nach Christi Geburt die Weltweisen aller Secten, und vorzüglich diesenigen, wels che die strengste Tugend predigten, die Stois fer und Cynifer, die lasterhaftesten Menschen, und die gefährlichsten Verführer der Jugend - Das neuere Italien war nie ver:

dorbener, als in den Zeiten, in welchen die schönen Kunste am meisten blühten, und das Studium der alten Literatur am meiften vers breitet war. Und wem ist es nicht bekannt, daß die größten Italianischen Kunstler und Lie teratoren in der legten Hälfte des funfzehnten, und in der ersten Halfte des sechszehnten Jahr: hunderts fast ohne Ausnahme die lasterhaftesten Menschen waren? In unsern Zeiten sind die Hauptstädte der mächtigsten Reiche die vornehm: ften Mittelpuncte von Kunft, und Wiffenschaft; und sind nicht eben diese auch die Hauptsitze des Lasters? Noch notorischer ist es, daß die Rotte von Ungeheuern, welche vorgeben, bie ganze Welt aufklären, und befreyen zu wollen, der Abschaum eben des Wolks sind, das sie in den Abgrund des Unglaubens und der Anarchie hineingezogen haben. — Der scheinbar naturi liche Fortgang der Aufklarung und Sittenver: derbniß unter ben Griechen, den Romern, und neuern Italianern, und die eben so scheinbar naturliche Verbindung der Einen und der Uns bern in den aufgeklartesten Gegenden des heus tigen

tigen Europa kam selbst den Vertheidigern der Aufklärung so unwidersprechlich vor, daß es Beinem zu läugnen einsiel: daß die Wissenschaft ten den Sitten geschadet hätten.

Unklage gegen die Aufklärung, welche ich so kurz und bündig, als möglich, zu machen gessucht habe, zu widerlegen: nichts leichter, als folgende Erfahrungssätze zu beweisen:

I. Es ist wider die Natur des Menschen, daß wahre Aufklärung jemahls den Sitten schat den könne; und eben deswegen wider alle Gesschichte, und Erfahrung, daß sie ihnen jemahls geschadet habe.

II. Wenn Manner und Völker, welche man aufgeklart nennt, verdorben waren; so waren sie entweder nicht wirklich aufgeklart, und man verwechselte Kunstfertigkeit mit wah: rer Aufklarung; oder wenn wirklich aufgeklarte Manner und Völker ungewöhnlich verdorben wurden, so lag die Ursache ihrer Lasterhaftig: keit nicht in ihrer Aufklarung. Vielmehr kann man mit der grösten Zuversicht annehmen, daß

Männer und Völker, die ihrer Aufklärung uns geachtet verdorben waren, ohne diese unendlich las sterhafter würden geworden seyn.

III. Aufklarung, und Verderbniß der Sitz ten sind so wenig Ursachen und Wirkungen von einander, oder so wenig durch natürliche Banis de verbundene Freundinnen, daß Licht und Fins sterniß einander nicht mehr widersprechend seyn können, als sie es sind. Aufklärung und Las sterhaftigkeit konnen nicht zugleich bestehen, ohne mit einander zu kampfen; und die Eine verliert unfehlbar so viel, als die Undere gez winnt. Wenn also das Verderben der Sitten überwiegend und unwiderstehlich wird; so nimmt die Aufklärung zuerst ab, und geht zulest gang unter. Während der wachsenden Lafters haftigkeit, und der sinkenden Aufklärung wers den die überwundenen Kunste und Wissenschafs ten Dienerinnen, und Werkzeuge der siegenden Laster; und in diesem Zustande der Ausartung tragen sie allerdings, aber auch nur in diesem Zustande der Ausartung allein zum grössern Verderben der Sitten ben.

So wenig eine zweckmässige Bildung bes fichtbaren Menschen den innern, ober unsichtbas ren, poet die Uebung und Vervollkommnung der Sinne die Krafte des Geistes verbilden konnen; eben so unmöglich ist es, daß die Bildung, und Bervollkommnung des Geiftes und seiner Krafte das menschliche Herz verders ben, und daß eine richtige Kenntniß der Mas tur, des Menschen und ihres Urhebers ein Bewegungsgrund werden konne, daß Jemand um dieser Renntniß ber Matur, des Denschen, und der Gottheit willen sich selbst oder Andes re unglücklich mache. Im Gegentheil fann man zweydeutige, oder wankende Menschen nicht anders vom Laster zurückhalten, und Las sterhafte nicht anders bessern, als wenn man ihnen die groffen Axiomen der wahren Aufklas rung bekannt macht, oder recht an's herz legt: daß die Welt nicht das Werk des Zufalls, oder einer blinden Nothwendigkeit, sondern eines unbegreiflich machtigen, weisen und gutis gen Wesens sey: daß unser Daseyn nicht mit diesem furzen Erdenleben aufhore, sondern daß

und daß unsere Bestimmung keine andere sen, als durch den besten Gebrauch aller uns verliehenen Kräfte uns selbst, und unsere Nebenmenschen, so viel, als möglich, glücklich zu machen: daß Tugend bloß deswegen Tugend, und Laster bloß deswegen Laster sen, weil die Eine uns und Andere glücklich, das Andere hingegen uns glücklich macht: daß unsere eigene, und ander rer Menschen Glückseitzteit unzertrennlich mit einander verknüpft, und die erhabenste und reinste Tugend auch die höchste Klugheit sen.

Griechenland verdankte den älteren Sophizsten mancherley nühliche Kenntnisse, besonders die Fortbildung der Sprache, und Beredsams keit; und in dieser Rücksicht schadeten auch die Sophisten ihren Zeitgenossen nicht, sondern nutzen ihnen vielmehr. Man irrt sich aber sehr, wenn man glaubt, daß sie die ersten, oder daß sie wahre Aufklärer von Griechenland gewesen sehen. — Die Siege der Griechen über die Perser i) breiteten über mehrere Gries

i) Man sehe den zwenten Band meiner Gesch. der Wissenschaften: im Anfange.

Griechische Staaten, und die vornehmsten Griechischen Familien einen plotzlichen, ungewöhnlichen Wohlstand aus. Dieser plote liche und aufferordentliche Wohlstand erzeugte auf der einen Seite machtiges Emporstreben zu höhern Dingen, und auf der andern Uebers muth, Ueppigkeit, Schwelgeren, und Prachts liebe. Aus dieserslage, und dieser Stimmung der Griechen entsprangen die Sophisten, und die Kunste, und Grundsäße der Sophisten. Sie gaben vor, reiche und ehrgeißige. Jünglinge zu mächtigen Rednern, und weisen Volksfüh: rern bilden zu konnen. Indem sie die Zunt ge ihrer Schuler durch Declamationen, und thren Geist durch Trugschlusse, und Spitfins digkeiten übten, verdarben sie die Geelen ders felben durch folgende trostlose Gage: daß die Welt weder von einem weisen und gutigen Wes sen hervorgebracht worden, noch regiert werde: daß die Seele eine blosse Harmonie des Corpers sey, und mit dem Corper untergehe, wie die Harmonie einer Leier mit der Zerbrechung der Leier verschwinde: daß der Werth der menscht lichen

Committee

tichen Handlungen bloß durch die Geseise eines, jeden Volks bestimmt werde, daß aber das Mecht des Stärkern das einzige natürliche Recht sen: daß also auch vermöge bieses Rechts der Machtigere und Verschmistere den Schwächern, Unwissenden, und Blodern gleichsam unterjochen, und zum Diener oder Werkzeuge seiner Luste, und Begierben machen können daß der Gigens nuß: die reinzige Triebfeder der menschlichete Handlungen feb, und die Glückseligkeit darin bestehe, sich so viele Bedürfnisse, als möglich, zu machen, um sie mit Vergnügen befriedigen zu können. Durch diese falschen Grundsätze verführten die Sophisten viele reiche und edle Manner, und Jünglinge, oder verdarben sie, noch mehr, als sie es sonst durch die allgemeis. ne Ansteckung geworden waren. Die Raubes rischsten und Grausamsten unter den trenssig Tyrannen, welche die Spartaner über Athen setzten, waren Schüler der Sophisten. der kopf: und herzverderbenden Lehren. der Sophisten widersetzten sich denselben Sos. Prates, Plato, und deren ächte Schüler aus: Dritter Band. allen

allen Kraften; und gerade biese ersten wahren Aufklärer retteten manchen jungen Mann, ber ohne ihre Weisheit, und Benspiel verlohren gewesen ware. Sokrates, und dessen Freuns de erhielten den entschiedensten Sieg über die Sophisten, und beren Rachfolger; und behaups teten diesen Sieg lange Zeit. Deffenungeache tet konnten fie die unheilbar verdorbenen Grie: chen nicht heilen. Alle Arten von Laster nahe men mit jedem Menschenalter zu, und schwäch: ten den Einfluß der Lehrer der Weisheit und Tugend immer mehr und mehr, oder ergriffen auch diese zulett. Der Strom der Sittenvers derbniß schwemmte unaufhaltsam Tugenden, Frenheit, Wohlstand, Kunste, und Wissenschaften mit sich fort.

Auch die Römer waren schon in einem hor hen Grade verdorben, bevor sie Griechische Küns ste und Wissenschaften annahmen. Die schnell auf einander folgenden Siege, welche sie über die reichsten und lasterhaftesten Völker der Erde, über die Macedonier, die Sprischen Griechen, die Antolier und Galater, über Carthago, und Korinth

Korinth erfochten: Die ungeheuren Reichthus mer, welche sie in kurzer Zeit zusammenraube ten: und die verführerischen Luste, womit sie während dieser Kriege bekannt wurden, nicht aber die Griechischen Runfte und Wissenschaften todteten die alten Tugenden der Romer. Dos lybius, Panatius und andere Griechen machten sich um den jungerit Scipio, den weis sen Lalius, den Jurius, Tubero, Scavos la und Autilius, und durch die Vildung dies ser Manner um das ganzen Romische Wolk vers dient k). Diese grossen von Griechen gebildes ten Feldherren, Staatsmanner, und Rechtsges lehrten konnten das wachsende Sittenverders ben unter ihrem Wolke eben so wenig aufhalten, als Sokrates, Plato, Zeno, und Ariston teles es in Griechenland gekonnt hatten. 2lus. den unbezwingbaren Lastern der Romer entstans den bald innerliche Kriege, und aus den inners lichen

k) Man sebe meine beiden Schriften über den Verfall der Sitten, der Verfassung, der Sprache und Wissenschaften unter den Römern sowohl zu den Zeiten der Republit, als in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt.

lichen Kriegen eine scheufliche Anarchie. Weil aber selbst während dieser innern Kriege, und dieser Anarchie die Herrschaft der Romer fich immer weiter ausbreitete, und immer neue und gröffere Schäße nach Rom zusammenflossen; so brauchten die Reichen und Neppigen die Gries dischen Kunste als Dienerinnen ihren Leidens schaften, und die Ehrgeißigen die Griechischen Redner und Weltweisen als Führer zu einer glänzenden Beredsamkeit, wodurch man die Gunst des Wolks, und mit dieser Alles, was die unersättlichen Begierden befriedigen konnte, zu erlangen hoffte. Auch war die Sittenvert derbniß nie so allgemein und groß, daß nicht. mehrere glücklich gebohrne Manner rein und unbefleckt geblieben waren, und diese wurden burch Griechische: Weisheit im Guten gestärkt, und vollendet. Einem Jeden, der nur Cicero's Briefe, oder Cicero's Leben von Middleton gelesen hat, ist es bekannt, daß Cicero, Bru= tus, Cato, Atticus, Varro, und beren Freunde die aufgeklärtesten, und zugleich die tus gendhaftesten Manner waren; und daß diese das

bas Baterland gerettet hatten, wenn es hatte gerettet werden konnen. Gelbst Cafar ware weniger menschlich in seinen Siegen gewesen, wenn nicht die Wissenschaften seine grosse Seele milber und menschlicher gemacht hatten. Die Staatsveranderung, welche unter dem August vorging, vernichtete oder schwächte die vornehme ften Triebfedern, welche die Romer zum Studio der Griechischen Beredsamkeit und Philosophie veranlaßt hatten. Eben daher starb die Bered: famkeit der Romer ganzlich aus, und die gross fen Geister verschwanden, die noch in den letzten Zeiten der Republik einen so blendenden Glanz von sich geworfen hatten. Wenn die Wissens schaften einen nachtheiligen Einfluß auf die Sitten der Romer gehabt hatten; so würden die Lettern von dem Anfange unserer Zeitrech: nung an stets besser und reiner haben werden muffen, weil die Wissenschaften so wohl, als die Kunfte mit einem reissenden Sturze ihrem Untergange entgegen eilten. Die Geschichte hingegen lehrt, daß die Sitten inuner verdor: bener wurden, je mehr Kunfte und Wissens schaften Ji 3

schaften versielen, und daß der Despotismus, welcher unter dem Tiber in die Stelle der als ten Anarchie trat, und die steigende Lasterhaßs tigkeit unter den Griechen so wohl, als unter den Römern in kurzer Zeit beynahe die letzten Ueberbleibsel der ehemahligen Aufklärung vers nichteten. — Auch unter den Römern also waren nühliche Kenntnisse nicht die Ursache der Sittenverderbniß, und wenn gleich die höchste Ausklärung, welche die Römer erreichten, und die äusserste Sittenverderbniß ohngefähr gleichz zeitig waren; so kann man deswegen beide nicht als Ursachen, und Wirkungen von einander ansehen.

Die Völker des Mittelalters waren im Durchschnitt um desto lasterhafter, je unwissens der und ungebildeter sie waren; und mit den verschiedenen Ständen, oder den verschiedenen Zweigen desselbigen Standes verhielt es sich, wie mit den Völkern. Wenn unter allen Höfen der Römische, und unter allen Nationen die Italiänische die Verdorbenste war; so lag der Grund davon unläugbar in der ungeheuern

Macht und dem daraus entstehenden ungeheuern Despotismus, den die Romischen Pabste be: sassen und ausübten: in den ungeheuren Reiche thumern, welche man vermöge dieses Despotiss mus aus allen Ländern zusammenpreßte, und über die unwürdigsten Buben ausschüttete: endlich in dem unseligen Beyspiele, welches die Ranke und Sitten des Nomischen Hofes ben übrigen Italianischen Fürsten und Völkern gas ben. Go wie aber der Unglaube nicht aus der Wiederherstellung der alten Literatur, sons dern der Einführung der Arabischen Schriften entstand, und nicht unter den Kennern der Griechischen und Romischen Schriftsteller, sons dern in den Schulen und auf den Lehrstühlen der so genannten Quastionisten, und Averroisten wohnte; so entstand auch die Lasterhaftigkeit der Italianer und der übrigen Nationen des Mits telalters nicht erst mit der Ernenerung des Studiums der alten Sprachen, und fand sich auch nicht vorzüglich in den Freunden der alten Kunst und Literatur, sondern in den Schulen und Clostern, am meisten in den Clostern der

uns

unwissenden Bettelmonche. Petrarcha, Jo: hann von Ravenna, Colucius, Leonar= dus Aretinus, Philelphus, Ambrofius Traversarius, und viele Andere unter den ersten groffen Literatoren unterschieden sich von ben Schulgelehrten ihrer Zeit eben so fehr burch ihre bessern Sitten, als durch ihre bessern Kenntniffe, und beffere Schreibart. Und wie unendlich weit waren Wieleff, Johann Bug, Hieronymus von Prag, der Canzs ler Gerson, Nicolaus von Elemanges, und deren treue Schüler und Anhänger als Menschen über bie alten Rechtglaubigen, und besonders über die nichtswürdigen Ordensgeists lichen erhaben, mit welchen sie zusammen lebs teu? — Wenn unter ben Literatoren des funfs zehnten und sechszehnten Jahrhunderts Manche eben so unreine Sitten, als eine reine Lateinische Schreibart hatten; so entstand diefest daher, daß solche Gelehrte die Werke der Alten mehr um der schönen Worte, als um der guten Sachen willen lasen. Gelbst die tiefste Kenntnif der alten Sprachen und Schriftsteller ist kein siches

glauben, und noch weniger gegen Lasterhaftigs keit, besonders in einem verdorbenen Bolke und Zeitalter. Eben daher brachte auch das Stustium der alten Literatur eine viel geringere Versänderung in den Sitten hervor, als die ächte Auftlärung, welche durch die Resormation versbreitet wurde. Auch nach der Resormation was ren die grösten Auftlärer sast ohne Ausnahme eben so gute, als fromme Menschen; und die Besserung der Sitten hat uhter allen Völkern in gleichem Verhältniß mit dem Fortgange best serer Kenntnisse zugenommen.

Gegen diese Bemerkung ist es nur ein scheine barer Einwurf: daß die Hauptstädte unsers Erdtheils zugleich die vornehmsten Sise des Lasters und der Aufklärung sind. Wenn gleich die meisten und besten Kenntnisse, und die meisten und größen Laster in denselbigen Städt ten bensammen waren, welches in Teutschland gar nicht der Fall ist; so sind deswegen die Ersstern nicht die Ursache der Andern, und beide such nicht in denselbigen Personen und Stänz

31 5

den

den vereinigt. Die verdorbensten Menschen finden fich in den Sauptstädten in ben hoheren Standen, wo man haufig groffe Ginkunfte und Reichthumer ohne Arbeit, und hohe Wurden, und andere Vorrechte ohne Verdienst erlangt und besitt. Diese verdorbenen Denschen und Stande find aber nicht die aufgeklartesten. Aberglauben und Schwärmeren, oder frecher Unglaube sind nirgends häufiger, als in den hohern Classen, weswegen auch die berüchtigs sten Betrüger unsers Jahrhunderts nirgends mehr Eingang fanden, oder noch finden, als an den Hofen. Die arbeitenden Classen, sie mogen nun in Sandwerkern, Fabricanten, Runftlern, ober Gelehrten bestehen, sind auch in groffen Städten nicht mehr, oder nicht viel mehr verdorben, oder gar noch beffer von Sits ten, als in mittelmässigen, ober fleinem Stad: Dag ber gelehrte Stand feinen andern in Rucksicht auf Sitten etwas nachgebe, er: hellt aus dem einzigen Facto: daß unter allen aufgeklärten Wolkern die Gelehrten ihrer ans frengenden Arbeiten, und ihrer figenden Les bens

sensart ungeachtet die am längsten Lebenden sind, oder daß die Sterblichkeit nirgends ges ringer, als in dem Stande der Selehrten ist. Warum leben die Selehrten im Durchschnitt ges sunder und länger, als die Menschen aus allen übrigen Ständen? — weil sie mässiger, nüchsterner und arbeitsamer sind: weil sie aufreibens de Leidenschaften mehr beherrschen, als die Mitsglieder der übrigen Stände.

Die meisten Widersacher ber Aufklarung bes kummern sich weder um die Geschichte, um andere Erfahrungen, sondern haben bloß die Französischen Encyklopädisten, und Jacobis ner im Sinne, wenn sie den Unglauben, und die Sittenlosigkeit für Früchte der Aufklarung Wer kann es aber nach reislichem ausgeben. Machdenken laugnen, daß die Unglaubigen und Sittenlosen in der Hauptstadt Frankreichs wes der wahrhaftig aufgeklart waren, und sind, noch auch in Teutschland bafür gehalten worden: daß der Unglaube dieser Manner allerdings sittenverderbend, aber selbst schon eine Wirkung von Verdorbenheit war: und daß diese Berdor: benheit

benheit endlich aus den Mißbräuchen einer zu lange fortdauernden, oder zu spät gemilderten despotischen Verwaltung entstand? Ueber diese Sähe lese man die vortrefslichen Predigten, welche der Herr Prof. Berg, und der Herr Doct. Zirkel in der Hoscapelle zu Wirzburg gehalten haben, und die 1793. auf Vesehl und Kosten des regierenden Fürstischofs gedruckt worden sind.

Laßt uns jeht, sagt Baco 1), die Vors würse genauer untersuchen, welche die Weltleute den Wissenschaften zu machen pflegen. Man beschuldigt die Wissenschaften, daß sie die See: Ien zu sehr erweichen, daß sie ihre Freunde entweder zu grübelnd, oder zu hartnäckig, oder zu aufgeblasen und übertrieben in ihren Entwürssen, Forderungen, und Erwartungen machen: daß sie endlich eine Abneigung gegen den Krieg, und gegen ein thätiges Leben überhaupt, so wie eine Nachlassung der alten Zucht und Sitten einsschaftung der alten Zucht und Sitten einsschaftung der lieber zanken und dies puttren, als gehorchen will. — Wer Lust hat,

<sup>(1)</sup> de augm, scient. I. p. 5.

die Widerlegung dieser Einwürse zu lesen, der wende sich an den Baco selbst. Ich übergehe alle diesenigen, die jeht der Aufklärung nicht gemacht werden, und bleibe nur den dem einzigen stehen: daß die Aufklärung die Nuhe und den Frieden von Staaten store, und Meuterreyen und Aufrühre veranlasse.

Es ist, antwortet Baco, eine grundlose, und zugleich die unwährscheinlichste Verlaume dung, daß die Wissenschaften die Achtung gegen die Geseke, und Verfassungen von Staaten vermindern. Wer glaubt, daß blinder Gehorf sam stärker verpflichte, als die Erkenntniß der Pflicht, der kann eben so gut annehmen, daß ein Blinder, den man an der Hand oder am Seike führt, sicherer gehe, als ein Sehender. Die Wissenschaften mildern ohne allen Streit die Sitten, und machen die Gemuther weicher, und biegsamer gegen die Befehle der Obern, da hingegen Unwissenheit starrsinnige, widersetz liche, und aufrührerische Menschen erzeugk. Dies lehrt die Geschichte unwidersprechlich, indem die rohesten Volker und Zeitalter den

meisten und schrecklichsten Aufständen, und Res volutionen unterworfen waren.

Schon vor der Mitte des letten Jahrhuns berts verbreitete sich in England die Mennung: daß die fortgehende Aufklarung überhaupt, und besonders das Studium der alten Schriftsteller die Frenheitsliebe der Britten befeuert, und den allgemeinen Aufstand gegen Carl. I. und gegen die Vorrechte der Crone, wenn auch nicht veranlaßt, wenigstens befordert habe. "Eine andere Gemuthskrankheit, sagt hobs bes m) ist der Ehrgeit derjenigen, die Bers mogen und Duffe besitzen, und zu keinen hoben Chrenstellen gelangen konnen. Alle Menschen ftreben nach Ehre und Ruhm: am meisten diejenigen, die nicht für das Mothwendige zu forgen haben. Diese zwingt die Musse gleiche sam theils zu Gesprächen, und gemeinschaftlis chen Untersuchungen über Angelegenheiten des Staats, theils zum Lesen von Rednern, Ges schichtschreibern, und Politikern. Daher ents steht in solchen Personen die Meynung, daß fie

m) de Cive c. XII. f. 10.

stie Kräfte und Kenntnisse genug hatten, um die wichtigsten Geschäffte und Aemter zu verwalten. Weil aber nicht Alle das sind, was sie scheinen, und wenn sie es auch wären, doch nicht Alle mit angemessenen Würden versorgt werden können; so ist es unvermeidlich, daß Viele übergangen werden. Diese nun halten sich für beschimpst, und sie wünschen theils aus Mißgunst, theils aus Begierde emporzusteigen, nichts so sehr, als daß die öffentlichen Angelegenheiten einen unglücklichen Ausgang haben mögen. Es ist also auch nicht zu verwundern, wenn sie eine jede Gelegenheit, Neuerungen anzusangen mit beiden Händen ergreisen.

Wenn wir, sagt eben dieser Zobbes in der Vorrede zu seinem Buche de cive, in Saschen, womit wir uns bloß zur Uebung des Geistes beschäfftigen, einen Irrthum begehen, so bringt ein solcher Irrthum weiter keinen Schaden, als bloß den Verlust der Zeit hervor. In Dingen hingegen, worüber wir in Rücksicht unsers Lebens und unserer Handlungen nachdensten müssen, zieht nicht bloß der Irrthum, sons dern

bern bie bloffe Unwissenheit nothwendig Feind: seligkeiten, und Gewaltthätigkeiten nach sich. -Wie viele Konige, und andere vortreffliche Manner sind durch den einzigen Frrthum ger fallen, daß ein Tyrann mit Recht von feinen Unterthanen getodtet werden konne? Wie vies le Menschen hat der Wahn auf die Schlächts Bank geliefert, daß ein Konig um gewisser Urs sachen willen von gewissen Menschen der Erone könne beraubt werden! Alte viele Menschen hat die Lehre umgebracht, daß die Konige nicht Herren, sondern bloß Diener ihres Bolfes sepen! Wie viele Ausstande endlich hat die Mens nung angerichtet, daß Privatpersonen die Ges rechtigkeit, oder Ungerechtigkeit der Befehle und Handlungen von Königen untersuchen, und darüber entscheiden konnen? — Ich glaube, daß die Alten alle diese Folgen vorhergesehen, und daß sie daher die Wissenschaft des Rechts lieber mit dem Schleier von Fabeln haben bes decken, als scharfen Untersuchungen haben unz terwerfen wollen. Bevor solche Fragen und Untersuchungen entstanden, forderten die Fürs sten

ften nicht die hochste Gewalt, sondern übten sie aus; und sie schützten ihre Herrschaft nicht durch Gruns de, sondern durch die Bestrafung der Bosen, und durch die Sulfe der Guten. Die Unters thanen maassen das Recht nicht nach den Urs theilen von Privatpersonen, sondern nach den Gesetzen des Staats; auch wurden sie nicht durch Reden und Schriften, sondern durch den Machdruck der obersten Gewalt in Schranken gehalten. Ja man verehrte die hochste Gewalt, fie mochte in einer Person, oder in einer gant zen Versammlung wohnen, wie eine sichtbare Gottheit. Ehrgeißige Menschen fanden daher auch gar keinen Anhang, wie jest, und es fam ihnen gar nicht in den Sinn, daß sie das: jenige zerstören wollten, dem sie selbst ihre Erhaltung zu verdanken hatten. Eine fo ges lehrte Thorheit war für die Einfalt jener Zeis ten zu hoch. Aus diesem Grunde war aber auch ein tiefer Friede, und eine goldene Zeit, die beide entflohen, nachdem man den Saturn vertrieben, und die Waffen gegen die Konige ergriffen hatte. Dies drückten die Alten, wie Dritter Band. ich RI

ich schon vorher erinnerte, sehr glucklich burch eine Fabel aus. Sie erzählten nämlich, baß Irion, da er vom Jupiter zum Göttermahs le geladen worden, sich in die Juno verliebt, und die Gottinn zu verführen gesucht: daß sich ihm aber statt der Gottinn eine Wolke darges boten habe; und daß hieraus die Centauren, halk Pferde und halb Menschen, eine Gattung von uns ruhigen und streitsüchtigen Ungeheuern entstanden Diese Fabel sagt nur mit andern Wors ten: daß Privatpersonen, die man zu offentlis chen Berathschlagungen berufen, die Gerechtige feit, die Schwester, oder Gattinn der oberften Gewalt ihrer Willführ haben unterwerfen wol len, daß fie aber statt derselben ein Schattens bild ergriffen, und mit diesem jene zwengestal: teten Lehren erzeugt haben, die von einer Seis te schon und anziehend, von einer andern Seite aber wild und grimmig, und die Ursachen von unzähligen Meutereyen und Blutvergiessen find. -

Um diese Zeit, sagt hume n), scheinen die Gemuther der Menschen durch ganz Europa, und besonders in England eine allgemeine, wenn gleich unmerkliche Revolution erfahren zu haben. Ungeachtet die Wissenschaften schon in den vorhergehenden Menschenaltern waren wieder erweckt worden; so waren sie doch gros stentheils innerhalb des Kreises ruhiger Gelehrs ten stehen geblieben, und hatten sich noch nicht unter Weltleute ausgebreitet. Nun erhielten mechanische, und freye Künste täglich neue Ver: besserungen. Die Schiffahrt hatte sich über die ganze Erde ausgebreitet. Das Reisen war sicher und angenehm; und bas ganze Sye stem von Europa war erweiterter, und mehr umfassend geworden. Vermöge dieser allgemeis nen Gahrung dehnten sich auch die Ideen der Menschen nach allen Seiten aus; und die verschies denen Bestandtheile der Gothischen Verfassuns gen, die lange Zeit geschlafen zu haben schienen, singen an, sich zu regen, und auf einander zu mirs

n) VIII. p. 26. 27. Basler Ausgabe ad annum 1604.

wirken. Auf dem festen Lande, wo die Rothe wendigkeit der Kriegszucht stehende Urmeen eingeführt hatte, grundeten die Fürsten meis, stens eine unbeschränkte Gewalt, und warfen durch List oder Gewalt die Frenheiten des Volks zu Voden. In England erhielt die Frenheits: liebe, die, wenn sie nicht mit Gewalt zuruck: gehalten wird, in jeder edeln Bruft brennt, neue Kräfte, und wurde durch die höhere Bil: bung geleitet, die täglich unter Mannern von Stande und Geburt gemeiner wurde. Die ges naue Bekanntschaft mit den kostbaren Ueberbleib: seln des Allterthums erweckte in jeder nicht knechtischen Geele die lebhafteste Sehnsucht nach einer beschränkten Berfassung, und erzeugte eine Machahmung jener mannlichen Tugenden, welche die Griechischen, und Romischen Schrifts steller uns in so ermunternden Beyspielen, und in so ausdrucksvollen Schilderungen empfohlen Glücklicherweise besaß Jacob I. weder Geist genug, um die vorgegangene Ver: anderung wahrzunehmen, noch Geschicklichkeit und Kraft genug, um sie in ihren ersten Unfangen

zu unterdrücken, u. s. w. — Auch der Geschicht; schreiber der Americanischen Revolution gesteht, daß die Feder und die Presse sich um die Gründung der Americanischen Freyheit eben so viel Versdienst erworben haben, als das Schwerdt o).

Nun muste die ganze Seschichte verwerfen, wenn man läugnen wollte, daß die Vermehrung und Ausbreitung nüßlicher Kenntnisse die heftigesten Revolutionen veranlaßt habe, und verans lassen könne. Die Einführung und Ausbreitung der Christlichen Religion, und die Verbesserung des ausgearteten Christenthums brachten Veräns derungen hervor, mit welchen die Staatsums wälzungen in Eugland und America gar nicht zu vergleichen sind, wenn diese auch allein aus einer höhern Ausklärung entstanden wären, welches schwerlich Jemand behaupten wird.

Nicht weniger unläugbar aber ist es, daß der gröbste Aberglaube, und die grundlosesten Schwärmerenen dieselbigen Wirkungen hatten, und

pen and the press had merit equal to that of the sword. Ramsay II, 319.

und noch haben. Die Ausbreitung ber Mahomes danischen Religion, der Wahn von der Berdienst: lichkeit der Wiedereroberung des gelobten Lans des, die Frage von der Abschaffung, oder Annah: me des Bilderdienstes, das Vorurtheil von der Pflicht, Reger und Ungläubige mit Gewalt zu bekehren, und wenn sie sich widersetzen, im Mahmen Gottes auszurotten, und manche ans dere Jrrthumer haben nicht bloß einzelne Bols fer, sondern ganze Erdtheile umgekehrt, oder Jahrhunderte lang unglücklich gemacht. Ruße liche und schädliche Renntnisse, wahre und fals sche Meynungen, Wahrheit, Aberglauben und Schwarmeren find fich einander darin gleich, daß sie gewaltsame Revolutionen erwecken kon: nen, wenn sie mit Enthusiasmus angenommen, oder geläugnet, vertheidigt, oder bestritten wers ben. Die groffe Frage ift nur, ob Wahrheit, oder Jrrthum, Aufklarung, oder Unwissenheit am meisten zu gewaltsamen Revolutionen ges neigt mache, und dergleichen am häufigsten ber: vorgebracht habe. — Last uns auch hier wies der die Erfahrung und Geschichte fragen, und ihre

ihre Untworten werden uns lehren, daß Ba= co in der vorher angeführten Stelle richtig urtheilte.

Wahre Aufklärung brachte niemahls gewalt: fame Revolutionen hervor, ausgenommen wenn die zu hebenden Migbrauche unerträglich waren, und diesenigen, von welchen die Abschaffung von Mißbräuchen abhing, aller Warnungen ungeacht tet hartnäckig darauf bestanden, die unleidlichen Misbräuche benzubehalten. Man denke nur an die Reformation, vielleicht die einzige, oder Eis ne von den wenigen heftigen Nevolutionen, die durch wahre Aufklärung angefangen und vollens det worden sind. Alle Christliche Nationen hatten Jahrhunderte lang um die Abschaffung unerträglis cher Beschwerden gebeten: alle gutgesinnte und aufgeklärte Männer hatten die Rothwendigkeit der Abstellung eben dieser Beschwerden gezeigt, und bie unvermeidlichen traurigen Folgen vorhergefagt, die entstehen wurden, wenn man Bitten, Klagen und Drohungen zu verschmähen fortfahre. Der pabstliche Hof, und die Ordensgeistlichkeit hör? ten nicht, und wollten nicht fremwillig nachges

# 4 4 · · ·

ben. Die unumgänglich nothwendige Verbeffet rung konnte also nicht anders, als erzwungen werden; und die edelsten Wolker unsers Erd: theils warfen nun mit Gewalt das Joch ab, was man ihnen durchaus nicht hatte erleichtern Rein aufgeklärter Mann wird wollen. -Bedenken tragen, zu gestehen, daß es ein uns heschreibliches Gluck für Europa, und besons ders für Teutschland gewesen ware, wenn die Berbesserung der Kirche ohne Gewalt und Blutz vergiessen hatte zu Stande gebracht werden können. Dagegen wird auch ein jeder wahre heitliebender Mann bekennen, daß der Gebrauch pon Gewalt, und das unübersehbare Ungluck, was daraus entstand, nicht so wohl den Refors matoren, als den Feinden der Reformation zuzuschreiben ist, welche jede Verbesserung mit ungerechter Gewalt hindern, oder wieder auf: heben wollten.

Brachen nun Revolutionen, welche Abers glauben und Schwärmeren entzündete, auch uns ter unaufgeklärten Völkern nur alsdann los, wann gewisse Uebel nicht anders gehoben werden konns

ten,

ten, welche alle diejenigen Uebel weit überwo: gen, die von dem immer schrecklichen Gebrauch der Gewalt unzertrennlich waren? Man uns tersuche die Ursachen und Wirkungen des Mus hamedanismus, ber Creutzüge, der Bettel: monche, und ihres Bekehrungseifers und Bers folgungsgeistes, des Jesuiterordens, und seiner Manke und Missethaten; und man wird ger zwungen seyn, zur Steuer der Wahrheit zu bekennen, daß die Revolutionen des Aberglaus bens und der Schwärmeren nicht nur unsäglis ches Elend über das gegenwärtige Zeitalter brachten, sondern auch durch Irrthumer und Laster, welche sie erzeugten und vermehrten, viele folgende Geschlechter zu Grunde richteten, da hingegen die Revolutionen der Aufklärung nach den ersten Sturmen Besserung der Sitten, höhere Erkenntniß der Wahrheit, und höhern stets zunehmenden Wohlstand verbreiteten. 21n thren Früchten werdet ihr sie erkennen, ob Res volutionen von dem Geiste des Lichts, oder der Fins sternis veranlast worden sind.

Je aufgeklärter, und edelmuthiger Menschen find, desto eifriger wunschen sie die Ausbreitung der Wahrheit, der Tugend, und einer vernünf: tigen Frenheit; desto weniger aber wünschen sie diese Ausbreitung durch gewaltsame Mittel zu betreiben, und desto weniger sind sie also auch zu gewaltsamen Revolutionen geneigt, oder von Andern verführbar. Je mehr Einer sich unter: richtet, und im Machdenken geubt hat, desto mehr ift er gewöhnt, feinen wichtigen Schritt ohne reifliche Ueberlegung zu thun, und desto weniger ist er der Gefahr ausgesetzt, sich durch plotliche Aufwallungen von Leidenschaft, oder durch täuschende Vorspiegelungen von Andern zu bedenklichen, oder gefährlichen Dingen bins reissen zu lassen. Unterrichtete, und nachdens kende Männer schäßen weder die Uebel, über welche sie sich beklagen, noch die Verbesseruns gen, welche sie hoffen, über ihren wahren Werth und Unwerth. Sie wissen es aus der Geschichte, daß auch die glücklichsten Revolui tionen mit den schrecklichsten Uebeln verbunden waren: daß der Husgang auch der gunstigsten

Res

Revolutionen allemahl ungewiß ist: (denn wie oft waren nicht die Haupter der Reformation, und der Miederlandischen, Englischen, und Ume: ricanischen Revolution auf dem Puncte, an ih: rer Sache zu verzwenfeln, und den Muth gang: lich sinken zu lassen!) daß, wenn, um mich eines Gleichnisses von Arthur Loung zu bes dienen, das Rad der Revolution einmahl in Bewegung gesetzt worden, man es nicht mehr in seiner Gewalt hat, den Lauf desselben zu hemmen, wo man munscht, daß es stille stehen foll: und daß ben dem Fortgange von Revolus tionen fehr oft nicht die Besten und Beisesten, sondern die Rühnsten, Ungestümften, oder Verschmistesten die Oberhand behalten, und nicht bloß Mißbrauche gehoben, sondern unzäh: liges Gutes vernichtet wird. Hufgeklärte Manner find ferner überzeugt, daß, wenn gans ze Mationen reif sind, von gowissen Irrthumern oder Misbrauchen befreyt zu werden, Drang allgemeiner Wansche und Forderungen and ohne gewaltsame Revolutionen unwiders stehlich wird: daß dies Licht der Wahrheit uns zählige

gählige Jerthumer und Mißbräuche ohne heftige Erschütterungen vernichtet hat, und in's kunfe tige noch vernichten wird: und daß man also dies wohlthätige Licht nur ohne Geräusch vers ftarten, und weiter verbreiten darf, um die noch übrigen Irrthumer und Mißbrauche, eis nen Jeden zu seiner Zeit verschwinden zu mas chen. Endlich ist es selbst dem Unwissendsten, und also noch vielmehr den Aufgeklärteren eins leuchtend, daß zur Zeit von heftigen Revolus tionen gerade diejenigen, welche etwas zu ver: lieren haben, und eine ungestorte Musse lieben, am meisten in Gefahr sind, ihr Eigenthum, und thre Ruhe einzubussen; und schon allein also aus diesem Grunde ist es wider die Natur des Menschen, daß aufgeklärte Personen zu gewalt: samen Revolutionen geneigt, oder leichter, als Undere, verführbar seyn sollten.

Ein Jeder, der dieses gelesen hat, sammle sich einen Augenblick in sich selbst, und unters suche in Gedanken seine Freunde und Bekannte. Man wird gewiß sinden, daß die würdigsten und aufgeklärtesten Menschen, wenn sie auch noch

noch so lebhaft über gewisse Misbräuche klas gen, und gewisse Verbesserungen wunschen, bens noch gewaltsame Revolutionen am heftigsten verabscheuen, und zwar definegen verabscheuen, weil dadurch der Zweck, den man sich vorsett, gemeiniglich nicht erreicht, ober mit einem viel gröffern Aufwande von Zeit, Schäßen und Blut erreicht wird, als sonst geschehen wäre. Mach meiner eingeschränkten Erfahrung kann ich dieses nicht nur von allen meinen hiesigen und abwesenden gelehrten Freunden, sondern auch von allen nur einigermaaffen gebildeten Professionisten und Landleuten versichern, mit welchen ich zu reben Gelegenheit gehabt habe. Huch diese sahen es ein, daß es viel vernünftis ger sey, einige vorhandene Beschwerden lieber noch eine Zeitlang ohne Murren zu tragen, als sich in solche Unordnungen zu stürzen, worein die Franzosen schon vor länger als einem Jahs re gefallen waren.

Wahr ist, das gilt auch von aufgeklärten Versonen wahr ist, das gilt auch von aufgeklärten Volktern. Je aufgeklärter Nationen sind, desto

weniger sind sie zu gewaltsamen Revolutionen geneigt, und verführbar; je unwissender hinges gen, desto eher brechen sie von felbst in Empse rungen aus, oder lassen sich von Andern dazu aufheten. Dies sagt die gesunde Vernunft; und eben dieses bestätigen Erfahrung und Bes schichte. — Auch die Aufgeklärtesten und Rechts schaffensten in Frankreich sahen es vor fünf Jahren ein, daß eine groffe Beranderung nothe wendig sey, und daß diese Veranderung nicht anders, als durch einen gewissen Ernst bewirkt werden konne. Die groffe Veranderung geschah, und dennoch waren weder die Haupter des Po: bels, noch der losgelassene Pobel zufrieden. Und warum nicht zufrieden? Etwa, weil man fand, daß man Alles, was bis dahin heilig war, mit Juffen treten, alle Bande der Unter ordnung zerreissen, alle Städte und Provinzen mit Raub, Mord und Brand erfüllen muffe, um das Volk dauerhaft glücklich zu machen? Nicht wahre Aufklärung warf die Französische Mation in eine unheilbare Anarchie, sondern die halbe, oder falsche Auftlärung ihrer Führer,

die Unwissenheit und Armuth des grossen Haus fens, und die Ungebildheit und Verdorbenheit der höheren Stande. — In England und Teutschland sind die hoheren Stande mehr ges bildet und weniger lasterhaft, und die niedris geren Stande weniger unwissend und elend, als sie in Frankreich vor der Nevolution waren. Wüthete deswegen der Revolutionsgeist in dies sen Reichen noch heftiger, als in Frankreich? — In England ermannte sich der gröfte und beste Theil der Mation, als die Gefahr nahe war, oder zu seyn schien, daß man-grosse und gewalts same Veränderungen in der Constitution machen wolle. Die Britten ermannten sich, weil Hohe und Niedere aufgeklart genug waren, zu erkennen, daß sie ben jeder gewaltsamen Revolution mehr verlieren, als gewinnen würden. — In Teutsche land hielt dieselbige Betrachtung so gar die Eine wohner solcher Lander, die mit der bisherigen Verfassung und Verwaltung nicht zufrieden seyn konnten, von der Vereinigung mit den Franzos sen ab, als diese zugleich in der Gestalt von uns aberwindlichen Siegern, und von großmuthis

gen Befreyern unterdrückter Wolker erschienent. Hätte der Teutsche Burger und Bauer so wes nig zu verlieren gehabt, und ware er so wenig unterrichtet gewesen, als die meisten Franzosis schen; so würde er sich zur Zeit der Besetzung von Speier und Mainz von den glanzenden Wersprechungen der Franzosen haben hinreissen laffen, und es wurden wenigstens Bauernkriege entstanden seyn, welche man während einer bes trächtlichen Zeit nicht würde haben dampfen konnen. — Wo die Unterthanen in Teutsch: land auch klagten, da klagten sie, so viel ich weiß, im Durchschnitt mit Grund und Bescheis denheit; und die Regierungen unsers Vaterlans des wissen es am besten, daß die Grundlichkeit und Bescheidenheit der angebrachten Beschwers den fast ohne Ausnahme im genausten Verhalt: nisse mit dem Grade der Aufklarung der Ge: meinden und Gegenden standen, welche sich bes schwerten. Wenn Aufklärung die Ursache von Emporungen ware, so hatte das, was in Frank: reich geschehen ist, viel eher in Teutschland und England geschehen muffen.

Wem

Wem alle diese Beobachtungen noch nicht genugthuend, oder entscheidend vorkommen; der wende sich an den höchsten Richterstuhl, an den Richterstuhl der Geschichte. Hus welchen Jahrhunderten, und von welchen Wölkern era gahlt die Geschichte die meisten Emporungen, und burgerlichen Kriege, die meisten Entthronungen, die meisten heimlichen ober öffentlichen hinrichtuns gen von Königen und Fürsten? Ist nicht die Ges schichte der ältesten ausgewanderten Teutschen Volker, und die aller Christlichen Wolker des Mittelalters ein aneinanderhängendes Gewebe blutiger Revolutionen von Reichen, oder Hos fen? Nahmen nicht diese fürchterlichen Auftrits te in eben dem Berhältnisse ab, und die Ruhe der Reiche, so wie die Sicherheit der Regenten in eben dem Verhältnisse zu, in welchem die Fürsten und ihre Rathe weiser und menschlicher, die Regierungen sanfter, und die Wolker aufges klarter und glücklicher wurden p)?

Wenn

Dritter Band.

p) Ich kann nicht anders, als auf die Abschnitte von den Sitten und Verfassungen der Europais schen Bolter verweisen.

Wenn aber auch ein Engel vom Himmel herabstiege, und im Nahmen der Gottheit eben das verkundigte, was die Erfahrung und Ges schichte unwidersprechlich lehren: daß wahre Aufklarung nicht allein der Religion, den Git: ten, und der Ruhe von Wolfern nicht schade, sondern vielmehr die Einen und die Andere am kräftigsten befordere, und am festesten gruns de; so würden bennoch nicht alle Feinde und Berlaumder der Aufklarung überzeugt werden. Go lange es Menschen gibt, die unverdientes Unsehen und Vorrechte geniessen, ober gemeins schädliche Migbrauche, welche einzelnen Mens schen oder Classen von Menschen Vortheile brins gen, ober nur zu bringen scheinen; fo lange wird es auch Hasser berjenigen Aufklarung ges ben, wodurch der Ungrund unverdienter Vorreche te, und die Schadlichkeit von Migbrauchen an des Tages Licht gebracht wird. Freylich fagten diese Widersacher der Aufklärung nie gerades zu, warum sie das Licht der Wahrheit fürchtes ten, oder verabscheuten. Wielmehr stellten fie sich, als wenn sie um der Religion, der guten Gits

Sitten, und der öffentlichen Ruhe willen besorge ten, daß die Aufklarung bald zu weit gehen, und Dinge beleuchten konne, die bisher nie mas ren berührt worden, u. f. w.

Meine Leser werden es auch ohne meine Erinnerung schon bemerkt haben, daß ich ben dem Miederschreiben der letten Zeilen, vorzüge lich die gefährlichste Feindinn der wahren Aufklarung, die Geistlichkeit vor den Zeiten der Reformation im Sinne hatte. Die Ordnung der Dinge, und die Vollständigkeit dieses Ab: schnitts verlangen es von mir, daß ich kürzlich die Ursachen wiederhohle, um welcher willen die Geistlichkeit eine jede auch die wohlthätigste Aufklarung haßte, und daß ich an die Mittel erinnere, wodurch fie die verhaßte Aufklarung ju unterbrucken fuchte.

Die Geistlichkeit war vor der Reformation die vornehmste Besitzerinn so wohl von bewege lichen, als unbeweglichen Gutern. Dieses Reichthums ungeachtet trug sie nichts zu den dffentlichen Lasten bey, und vertrat dennoch die Wolker, welche sie ausplunderte, am meisten auf

den Reichs : und Landtagen. Sie regierte die Mationen von den Höfen, und die Fürsten und Groffen von den Cabineten und Beichtstühlen aus. Ihrem Urtheile nach ware es ein Ver: brechen der beleidigten göttlichen Majestat gewesen, wenn man die Diener Gottes vor eis nen weltlichen Richterstuhl gefordert hatte. Hingegen fand sie es zum Heil der Seelen durchaus nothwendig, daß die Kinder der Welt, und selbst Könige und Fürsten von den Häups tern und Mitgliedern der Kirche gerichtet wur: Ben. Eben die Geistlichkeit, welche Konige und Wolfer regierte, unterrichtete auch das Volf und die Jugend, und bildete die Lettere auf den hohen Schulen so, daß die Kirche Gottes, so viel als möglich eifrige Vertheidiger barin fände. Um dieser schweren und mannichfaltigen Arbeis ten, so wie um der harten Fasten und Buffuns gen willen, welche die Geistlichen übernahmen, hielten sie es für billig, daß die Layen, als treue Knechte der Kirche alle überflussige Schätze Bott, seinen Dienern, und den Armen opfers ten, und zugleich erlaubten, daß Priester und Mons

Monche in dem erbaulichen Umgange mit den Weibern und Tochtern der Layen ein unschuls diges Vergnügen suchten. — Ginnliche und unwissende Menschen musten naturlich wünschen, daß sie solche Vorrechte, als sie einmahl erlangt hatten, stets behalten, und daß alles beständig beym Alten bleiben möchte. Als daher vom zwölften Jahrhundert an wisvegierige, und gutgefinnte Manner in der heiligen Schrift, und in der Geschichte der Christlichen Kirche zu forschen ansingen, und die Entdeckung machten, daß die ersten Stifter der Religion nicht solche Reichthumer, solche Vorrechte und eine solche Macht besessen hatten, als die Geistlichen ihrer Beit besassen; so brachte man folche Feinde ber Meligion, der guten Sitten und der öffentlichen Ruhe durch Bannstrahlen und Scheiterhaufen zum Stillschweigen. Diese harten oder auffers sten Mittel konnte man ihrer Verhaßtheit wes gen nicht so oft brauchen, als man gewünscht Auch hatten sie nicht die Wirkungen, welche man davon erwartete, indem aus der Asche von einzelnen verbrannten Regern ganze

Spalls

Haufen von neuen noch gefährlicheren Regern Hervorzusteigen schienen. Wo also Bannstraß: len und Scheiterhaufen nicht anwendbar waren, da bediente man sich frommer Ranke, und heis liger Verläumdungen. Mit diesen bekriegte man den Johann Reuchlin. den Erasmus von Roterdam, den Jacob Saber, den Peter von Navenna, und Andere, welche das Lesen der heiligen Schrift, und der lehrreiche sten Kirchenväter zurückriefen, und erleichters ten q). Man nannte die heilige Schrift ein Gift der Schwachen, und einen Schild, oder eine Burg der Reger; und man untersagte das Lesen derselben, weil der Buchstabe todte r). Man machte das Studium der Schrift, das Studium der Lateinischen, Griechischen, und Hebraischen Sprache als keherische Neuerungen, und die Lehrer und Freunde derselben als Gons ner der Regeren verdächtig. Auch diese Mittel verlohren allmählich ihre Kraft. Sagt mir, ruft

q) Cornel. Agrippa in Apol. advers. Theolog. Lovan. Ton. 11. p. 378. 79.

t) de Vanitate scientiarum c, 97. et sq.

ruft Agrippa aus's), the Magistri nostri in Löwen und Colln, was für Ehre habt ihr von euren Streitigkeiten mit Luther, Reuchlin, Brasmus, Saber, und selbst mit den edlen Grafen von Nüvenar, und Jenburg ges habt? Eure Tage find gezählt, und der Herr hat sie erfüllt. Eure Siege sind verschwunden, eus re Schulen sind zum Stillschweigen gebracht, und der Glanz eurer Trugschlusse ist dahin. Ihr neigt euch zum Untergange, weil die Welt eure unheilbare Unwissenheit schon zu lange ers Man kennt jett eure Ranke und tragen hat. Kunste. Die Zeichen der Wurde, welche ihr tragt, sind verblichen. Euer Rahme ist ein Schandsleck geworden, und euer Unsehen ver: nichtet. Denn so oft ihr ehrliche Manner ans gegriffen habt, so oft hat es sich gezeigt, daß ihr etwas, was Segen verdiente, verflucht: was ihr nicht einsahet, verdammt, und die offenbars ste Wahrheit gelästert habt. Und durch diesen Verlust von Ansehen und Ehre send ihr noch ims met

s) 1. c. p. 378.

mer nicht weiser geworden. Deswegen ist euer Neich von euch genommen, und Layen, Weibern und selbst Kindern übergeben worden, die euch in der Erkenntniß der Schrift übertreffen. —

Bu denen, welche im Unfange des 16. Jahrs hunderts durch die Ranke und Verlaumdungen der Geistlichkeit litten, gehörte auch Cornelius Agrippa. Bald nach der Erscheinung seines portrefsitchen Buchs de vanitate scientiarum machten die Magistri nostri in Löwen verstüms welte, und verfälschte Auszüge aus demselben, spielten diese durch allerlen Schleifwege Carl dem V. in die Hande, und schilderten den Agrippa zugleich als einen gefährlichen Feind der Kirche und Religion, welchem man je eher je lieber Stillschweigen gebieten muffe. V. ließ sich wirklich durch die heuchlerischen Wers laumdungen der Monche einnehmen, und vers langte vom Agrippa, daß dieser wiederrufen sollte, ehe er noch einmahl wuste, was man ihm vorgeworfen hatte. Ugrippa weigerte sich standhaft, dieses zu thun. Lange bemuhte er sich vergebens, eine Abschrift der Klagepuncte

der Löwener Gottesgelehrten zu erhalten. er diese endlich von dem hohen Rath in Mecheln herauspreßte, so ließ er die Artikel der Lowes ner mit einer lebhaften Widerlegung drucken, und hohlte das, was er in dieser übergangen zu haben glaubte, in einer Klage über die Vers laumdungen der Monche in Lowen und Colln nach. Es war sehr naturlich, daß Agrippa der Monche nicht schonte. Kaum aber wird man glauben, daß er sich mit so vielem Muthe über das Werfahren Carls V. beschwerte. weiß es, schreibt er in der Zueignungsschrift seiner Apologie an den Cardinal Campegio, von welcher Menschen Urtheilen der Kaiser abhängt, welche Gottesgelehrte ihn umgeben, und wie verhaft und gefährlich überhaupt die Wahrheit ist. Allein der Unschuldige läßt sich nicht schrecken, und wird vor einem gerechten. Richter allemahl siegen. Wenn der Kaiser als le Umstände der ganzen Sache fennte: wenn er wüste, wie viel Unrecht ich gelitten: wenn er endlich gelesen hätte, was ich zu meiner Vers theidigung geschrieben habe; so wurde er mir 13 viels

vielleicht gewogener seyn, und würde mich nach so langen geleisteten Diensten nicht so verhacht lässigen. Leider gilt an den Hösen der Könige die Bosheit von Berläumdern immer mehr, als das Unsehen guter Menschen. Da aber nicht bloß derjenige schuldig ist t), der Andere verläumdet, sondern auch der solchen Berläums dungen sein Ohr leiht; so würden jene bör sen Zungen mir wenig geschadet haben, wenn sie nicht Ohren gefunden hätten, die ihnen ähns lich wären. Allein ich habe Vertrauen zu meis mer Unschuld, und suche bloß einen billigen und gerechten Richter, dergleichen du bist.

Noch stärker drückt sich Agrippa in seinen Klagen über die Verläumdungen der Monche aus. "Machen sich nicht, sagt er hier, jene Ums verschämten des Verbrechens der beleidigten Majestät schuldig, indem sie den Kaiser wider besseres Wissen und Sewissen durch Lügen und Verläumdungen irreführen? Ist das der Dank für alle die Dienste, welche ich und meine Vorsfahren dem Kaiser und kaiserlichen Hause erstwiesen

<sup>\*</sup> t) p. 256.

wiesen haben, daß ich wie ein Berbrecher abger wiesen werde, und nicht einmahl die Erlaubniß erhalte, mich gegen falsche Unklagen vertheidigen zu konnen? Mein! Es ziemt gewiß der Groffe und Wurde eines Fürsten nicht, gleich Mens schen aus dem grossen. Haufen, nach Aufwalluns gen von Leidenschaften zu handeln, und den Angeklagten nicht hören zu wollen, wenn man die Kläger so willig gehört hatte. — Welcher Richter hat jemahls ein Urtheil gefällt, ohne auch den andern Theil gehört zu haben? Borz mahls duldete man dergleichen auch felbst von Tyrannen nicht. Da der Kaiser Hadrian einst einem armen Weibe sagte, daß er keine Zeit habe, sie zu horen; so antwortete Bieses keck! so regiere auch nicht, wenn du nicht horen, und nicht richten kannst. — Und zu einer solchen Tyranney fordern den Kaiser einige unwissende Sophisten, und abergläubige Monche auf!"

Wenn wir es jest nicht wagen dürften, uns über lebende grosse Fürsten so zu beklagen, wie Ugrippa that; so haben wir auch keine Ursache, Geistliche, Höse und Hosseute so zu schil:

dern,

bern, als Agrippa sie schilderte; und viels leicht färbte der Unmuth über die Verläumduns gen der Monche, und über den Erfolg dieser Werlaumdungen auch seine Farben zu schwarz. — Jene gottlichen Manner, sagt Agrippa u), die sich mit den Titeln von Doctoren und Meistern brusten, machen sich sowohl ben den Fürsten und Grossen, als ben dem Pobel gleich ehrwürdig und furchtbar. Sie bestellen in den Worzimmern, an den Tafeln, in den Kirchen, und Beichtstühlen andere Elende, die den Ros nigen, und beren Vertrauten beständig Gift einträufeln, und sie gegen rechtschaffene und brauchbare Manner bewaffnen muffen. Die besten Fürsten lassen sich oft durch solche Rünste gegen die Wahrheit, und Tugend, und deren Freunde aufbringen, ohne es zu bemerken. Leicht: gläubige Fürsten vergelten den verächtlichsten Schalksnarren, Schurken, und Bankerutierern ihre Narrheiten, Schurkerenen, und Betruges regen mit Dank, Reichthumern und Burden, welche sie gelehrten, und rechtschaffenen Mans

<sup>(</sup>n) I. c. p. 456.

nern entzogen haben. Nichtswürdige werden an den Hof gezogen, werden zu den wichtigsten Geschäfften gebraucht, und über ganze Provins zen gesetzt. Ste sind die Ersten und Letzten an den Hofen, die Augen und Ohren der Konige. Rein Prinz ist jest von Natur so gut, und durch Erziehung so gebildet, daß er nicht durch solcher verruchten Menschen Ranke konnte vers kehrt werden. Das Leben der meisten Fürsten besteht in nichts anders, als daß sie die Mächte durch trinken und spielen, oder tanzen: die eine Hälfte des Tages über schlafen, und in der andern entweder jagen, oder turniren, oder über die kindischen Gefechte ihrer Begleiter urtheis len: und daß sie das Vermögen des Burgers und Bauern in kostbaren Festen, und Gastmäht lern, oder in unnothigen Gesandschaften und Verschwendungen, oder in verderblichen Rachs und Eroberungsfriegen herdurchbringen. Sin! gegen den Verathschlagungen beywohnen, Weiss heit lernen, das Volk glücklich regieren, Bits tende hören, den Unterdrückten aufhelfen, Als len Recht sprechen, das wird geschmückten Genern,

Gegern, oder Eumanischen Efeln überlaffen. Hiezu kommen noch die hoch: und edelgebohrs nen Satrapen, welche die heftigsten Feinde Wissenschaften und Gelehrten sind, weil sie selbst nie in schönen und nützlichen Kunsten unterrichtet worden sind. Gie haffen, und verstossen Gelehrte um desto mehr, weil diese oft die Wahrheit und ohne alle Rücksicht der Person Dummheit und Unwissenheit aufdecken, wo sie dieselben finden. In alten Zeiten war kein Tyrann so grausam und blutgierig, daß er nicht Kunste und Wissenschaften geehrt hatte. Gelehrte und erfahrne Manner waren sonst an den Hofen der Raiser und Konige in dem gros ften Unsehen. Jest haben ihre Stelle podas grische und dickbauchige Pachter und Zöllner, oder Goldschwämme eingenommen, welche man Fis nanziers nennt, und benen man alle Weisheit und Chrlichkeit zutraut. Man sieht hin und wieder an den Höfen so viele — doch ist es unmöglich, den wortreichen Agrippa so zu überseigen, daß er nichts verlöhre, und ich will deswegen seine eigenen Worte abschreiben. Videmus passim per

per regum aulas tot famelicos pedissequos. tot laceros stipatores, tot circummensales parasitos, tot versipelles histriones, tot noctivagos scortatores, tot epicuraeos porcos, tot salaces porcos, tot pictos sictosque nobiles, tot suffitos moscho proceres, tot gloriosos thrafones, tot chlamydatos agasones, tot cruciatos caballarios, tot trigaleatos lepores, tot feroces centauros, tot superbos satrapas, tot paludatos vultures, tot larvatos vespertiliones, tot purpuratos aleatores, tot hamatos quaestores, tot politiphagos foeneratores, tot dimovoros scribas, tot insolentes duplatores, tot Arcadicos sacrificulos, tot caudatos eleemosynarios, tot sexagenarios pueros: paucissimos spectamus! sapientes, et graves viros. In der That eine feine Menagerie! — Wenn sich von ohngefähr, so fährt Algrippa fort, einige Männer von Beist am Hofe emporheben, die sich durch Kennts: nisse, Klugheit und Erfahrung, oder durch Tapfers keit und Kriegswissenschaft von Andern unters scheiden; so halt man diese entweder nieder, oder man entfernt sie unter ehrenvollen Wors! wanden

wänden vom Hofe, damit man allein weise scheine, wenn kein Klügerer vorhanden ist. Durch solche Menschen geschieht es, daß die Wissenschaften an den Hofen der Fürsten weder geehrt, noch belohnt, sondern gleichsam davon verbannt werden; und daß Köche, Jäger, Spies ler, Säuser, Schauspieler, Pickelheringe, und Pferdeknechte viel mehr ihr Glück machen, als die größten Gelehrten. Die Unwissenheit ist den Fürsten befreundet, und unter den Vorsnehmen, und Hosseuten einheimisch. Sie als lein ist reich, geschäßt, mächtig und glücklich. Omnibus in aulis tenet insipientia sceptra,

Wer also sollte nicht lieber den Wissenschaften und der Tugend entsagen, als sich unaufhörlich von unwissenden, und schurkischen Verläumdern verfolgen lassen? Glaube mir: jest ist nichts glücklicheres, als gar nichts wissen: nichts siches reres, als nichts sagen, da man beynahe nichts schreiben kann, was nicht Diesen oder Jenen beleidigt. Von dieser Furcht, und diesen Ges fahren sind die Unwissenden, und Wenigwissens

den befreyt. Frosche wohnen mit eben so vielem Bergnügen, und grofferer Sicherheit in Gums pfen, Schweine im Roth, und Fledermause int der Finsterniß, als Tauben auf hohen Dachern, und Adler auf Felsen. Eben daher fagt Dpi thagoras beym Lucian, daß er in dem Laut fe seiner Verwandlungen viel glücklicher als Frosch, denn als König und Weltweiser gewet sen sen. Quae persuasio, schließt er endlich, fic huic aetati mihi congruere videtur, ut nihil neque scire, neque docere, et ceu nihil a bestia differre, hodie faelicissimum, atque tutissimum sit: simulque et aulicis istis proceribus atque Satrapis, qui plurimum improbos, suique simillimos beneficiis prosequuntur, evehuntque acceptissimum,

Gottlob! werden meine Leser mit mir auffrusen, daß es jest solche Hose und Satrapen nicht mehr gibt, als Agrippa abmahlte. Denn wenn es dergleichen gäbe, so würden wir uns nicht einmahl durch solche Herzensergiessum gen erleichtern können, als wodurch sich Agrip: pa Luft machte. Die Fürsten und Grossen Dritter Band.

des sechszehnten Jahrhunderts thaten, was ihi nen beliebte. Dafür gestatteten sie Undern die Frenheit, zu sagen und zu schreiben, was sie wollten. Die Fürsten und Grossen unserer Zeit haben freywillig auf die Uebergesetlichkeit ihrer Borfahren Verzicht gethan. Hingegen verlans gen sie mit Recht, daß man auch von ihren Schwachheiten und Fehlern, wenn sie dergleis chen haben, und begehen, mit der gebührenden Ehrerbietung rede.

unser Zeiland — will, daß allen Menschen geholfen werde, und daß alle zur Erkennts niß der Wahrheit kommen. 1. Timoth.

2. 0. 4.

## Drenzehnter Abschnitt.

Won falscher und unzeitiger Aufklärung, und von den Mitteln, diese falsche und unzeitige Aufklärung sammt deren Folgen zurückzuhalten.

Unter fakscher Aufklärung verstehe ich eine jes de Sammlung von Grundsätzen und Lehrsätzen, wodurch vielleicht Aberglauben, und Schwärs meren gehemmt, aber auch zugleich der Glaube

an das Dasenn, und die Vorsehung Gottes, an Unsterblichkeit der Seele, und wahre Tugend zerstört, oder geschwächt: wodurch eine blinde Matur, oder Nothwendigkeit zur Schöpferinn und Regiererinn der Welt erhoben: die ganze Bestimmung des Menschen auf das kurze irdische Leben beschränkt: Eigennuß zur einzigen Trieb: feder der menschlichen Handlungen gemacht t die Glückseligkeit in den Genuß selbstsüchtiger, und vorzüglich sinnlicher Vergnügungen gesett : das Recht des Stärkern für das einzige und höchste Naturgesetz erklärt: Alles, was man mit personlichen Vortheilen und Vergnügen uns entdeckt, und ungestraft thun kann, als rechtmassig) oder erlaubt anerkannt; und eben dadurch Unters druckung, Zügellosigkeit, und Anarchie hervorges, bracht, oder vorbereitet werden. - Alle jest genannte Grundsage und Lehrsäge sind, wenn sie auch wirklich Aberglauben und Schwärmeren vernichten, falsche Aufklärung, weil sie nicht nur die Glückseligkeit und Tugend einzelner Mens schen, sondern auch die Nuhe der Gesellschaft untergraben: so wie die Producte des Wikes, Mm 2 welche

= Compli

Welche die Wahrheit, die Tugend, und deren Freunde verlegen, mit Recht falscher Wiß ges nannt werden, wenn sie gleich das lebhafteste Bergnügen des Lachens erregen. Die falsche Auftlärung, oder der Nicht: Glaube an Gotts heit, Unsterblichkeit der Seele, und menschliche Tugend zerstört aber nicht einmahl immer Abers glauben, und Schwärmeren; denn der Unglaube der Averroisten vom drenzehnten bis in das sechszehnte Jahrhundert war meistens mit dem gröbsten Abergläuben, oder der lächerlichsten Schwärmeren verbunden.

Der Erfahrung und Geschichte zu Folge sies len manche benkende Männer in den äussersten Unglauben: entweder vermöge einer ursprüngs lichen Schiefheit, oder Verkehrtheit des Geistes, oder durch eine geheime Begierde, sich von Undern zu unterscheiden, oder durch einen vers borgenen Unwillen über die mancherley falschen Meynungen und Menschensatzungen, welche sie bisher auf das Unsehen von Eltern und Lehs rern als göttliche Wahrheiten angenommen hats ten; und bennoch war der Wandel solcher Uns gläubis

gläubigen fast immer untabelich. Go wie viele Menschen gute Grundsätze haben, und schlecht handeln; so konnen Undere die falschesten und gefährlichsten Meynungen hegen, und dennoch unsträssich leben, wie allein das Benspiel des Epikur beweist, von welchem solbst seine Widersacher gestanden, daß er viel besser gelebt, als gelehrt habe. Einige Ungläubige wandels ten unsträssich, um ihren Meynungen Ehre zu machen. Andere, weil sie von Natur so guts artig und so frey von allen unmässigen selbsts süchtigen Reigungen waren, daß sie sich hatten Gewalt anthun muffen, wenn fle ihr eigenes, oder anderer Menschen wahres Glück hatten zers storen wollen. Wenn alle Ungläubige mit solchen Herzen gebohren wurden, und so handelten, wie Spinoza und Hobbes, wie Helvetius und d'Alembert, wie Sume, und Friederich der zweyte; so wurde man bennahe sagen mussen, daß es einerley sey, ob Jemand rechts gläubig denke, oder nicht, weil Alle doch rechts gläubig handeln und leben würden.

Mm 3

Ganz

Ganz anders verhält es sich, wenn der Uns glaube, oder die falsche Aufklärung herrschende Denkart von ganzen Schulen, oder Ständen wird, wie unter ben Griechen zur Zeit der all teren Sophisten: im Mittelalter zur Zeit ber Averroisten: und in unserm Jahrhundert zur Zeit der Encyclopedisten. Herrschender Ungfaube entsteht allemahl aus Sittenverderbs nif, und vermehrt sie wieder. Nur vergesse man nicht, daß nicht bloß diejenigen den Nahs men von Ungläubigen, oder von falschen Aufs klärern verdienen, welche die Gottheit, Bors sehung, Unsterblichkeit der Seele, und Wirklich: keit der Tugend läugnen; sondern auch die Pres diger des Machiavellismus, die Lehrer des bline den Gehorsams, und die Gleichheitspropheten: benn alle diese Classen von Menschen zerftoren nur auf verschiedenen Wegen die menschliche Tugend, Ruhe, Freyheit und Glückseligkeit.

Von falscher Aufklärung ist unzeitige Außtärung gänzlich verschieden. Diese ist nämlich ein Inbegriff von richtigen, und an sich nüße lichen Kenntnissen, die aber entweder dem Als

ter, oder dem Stande, oder dem Geschlechte von Personen, oder ihrer Fassungskraft, und ganzen Bestimmung widersprechend, oder unans gemessen sind, und also nothwendig entweder miß: verstanden, und gemißbraucht werden, oder auch diejenigen, welche sie ergreifen, oder zufällig erlans gen, von ihren Geschäfften abziehen, oder sie mit ihrer Lage und Bestimmung unzufrieden machen. Es ist unzeitige Aufklarung, wenn man unreis fen Kindern die Dogmatik, oder die Institus tionen, oder andere ähnliche Kenntnisse auf: dringt, dergleichen man bem so genannten Lübeks ker Wunderkinde einpfropfte. Es ist unzeitige Aufklärung, wenn Frauenzimmer sich auf oriens talische oder andere alte Sprachen, auf höhere Mathematik, und überhaupt auf solche wissens schaftliche Kenntnisse und Arbeiten legen, wo: durch ihre Bestimmung nicht befördert, sondert gehindert, und unweibliche Eitelkeit, oder Ruhmbegier erzeugt werden. Es ist unzeitige Aufklärung, wenn gemeine Bauern die Werke Friederichs II. lesen, wie dieses in einem Dorfe unsers Churfürstenthums geschehen senn foll; Mm 4

foll; oder wenn man ihnen vorpredigt, daß alle Menschen einander gleich sind, und gleiche Rechte besitzen: daß die wahre Majestät, und die Worrechte der hochsten Gewalt bloß in dem ganzen Volke Statt finden, und daß Fürsten und Obrigkeiten weiter nichts, als Diener des Wolks seyen: daß man sich gegen jede wider: rechtliche Gewalt mit Gewalt waffnen, und schüßen: daß das Volk in jedem Augenblicke alle übertragene Gewalt zurücknehmen, und seine Revolutionsgewalt üben konne, u. s. w. Im Denken ungeübte Menschen sind nicht im Stande, die Bestimmungen, unter welchen dies se und ahnliche Sate als wahr angenommen werden konnten, selbst zu finden, und wenn sie auch gegeben wurden, gehörig zu fassen; und es ist also beynahe unvermeidlich, daß solche Sage von unvorbereiteten Köpfen falsch gefaßt, und unrichtig angewandt werden. Zulest was re es unzeitige Aufklarung, wenn man das, was die Religion der Vollkommneren ausmacht, dem grossen Haufen auf einmahl mittheilen wollte, welcher die Religion der Vollkommneren nicht

begreifen, und das, was er bisher für Religion hielt, vielleicht wegwerfen würde. Ich glaube kaum, daß es einen ganz unschädlichen Irrthum gibt; gewiß aber gibt es manche Wahrheiten, die vielen Personen schädlich werden können.

Da nun die falsche so wohl, als die unzeis tige Aufklärung von jeher mit grossen Gefah: ren und Machtheilen verbunden war, und stets verbunden seyn wird; so ware es freylich zu wünschen, wenn man die Eine, und die Ans dere zurückhalten, oder nachdem sie sich einges schlichen hatten, ganz vertilgen könnte. Bevor man die Erfahrungen gemacht hatte, oder die gemachten Erfahrungen gehörig zu nußen, oder zu deuten wuste, glaubte man, daß man die falsche und unzeitige Aufklärung durch strenge Verbote, harte Strafen, heimliche Delationen, und willkührliche Gerichte am sichersten unters drücken, oder hindern konne. Die Pabste und Concilien, die Fürsten und Inquisitoren der vers gangenen Jahrhunderte brauchten diese Mittel; und wenn sie dieselben unzureichend fanden, so glaubten sie, daß die Berbote noch immer Mm 5 nicht

nicht strenge, die Strafen nicht hart, die Des latoren nicht zählreich und geschieft, und die Ges richte nicht durchgreifend genug gewesen seyen; und sie verdoppelten daher ihre gewaltsamen Magbregeln gegen gottlose und aufrührerische oder dafür gehaltene Meynungen. Was halfen aber alle diese Maaßregeln gegen Luthern, Zwingli, und Calvin? Konnten sie die Jes suiten gegen die Angriffe der Jansenisten und deren Machfolger schüßen? Haben sie in der neuern Zeit die Französische Regierung gesichert? Um dieser und unzähliger ähnlichen Erfahruns gen willen sind die grösten Menschenkenner und Geschichtforscher schon lange über folgende Grunds faße einig geworden: daß Geister sich nicht, wie Corper fesseln und zwingen lassen: daß willkühre liche Gewalt noch keinem Menschen auch nur einen einzigen Irrthum entrissen und nur eine Wahrheit aufgedrungen habe: daß sie die Bes gierde nach dem, was man verbietet, nur vers mehre: daß sie die Unzufriedenen erbittere, die Irrenden in ihrem Irrthum bestärke; und die Zufriedenen empore: daß sie also die Wirkung, welche welche man davon erwartet, nicht allein nicht hervorbringe, sondern vielmehr geradezu gegen die gehegten Absichten wirke. Heimliche Ins quisitionen, Einschränkungen des Buchhandels und der Preßfreyheit leisten in dem vielherrisschen, und in seinen Theilen nie zusammensstimmenden Teutschland das, was man davon hofft, viel weniger, als in einem seden andern grossen Reiche a). Und wenn es auch möglich wäre, sich aller Buchhandlungen und Drucker reyen in Teutschland zu versichern; wie wollte man

2) Moser im neuen Patriotischen Archiv B. I. S. 519. "Der Strom der Publicitat im gus' ten und schlimmen Sinn läßt sich nicht mehr aufhalten. - Alle Lamentationen, alle Bahls capitulationen, und Comitialschlusse mit ihren Bumuthungen, Zusagen, und Drohungen tom: men viel, viel zu spat, und konnen ben der ganzen Verfassung des unharmonischen Reichs= fostems, ben ber Trägheit, Ohumacht, und Eigennuß so vieler, und an Konnen und Wol= len so sehr verschiedenen groffen und kleinen Stände, ben der gangen Beschaffenheit, Polis tif, und Independenz bes Buchhandels, ben der Frenheit und Frechheit so vieler Schrifts steller und ben der unerfättlichen Leselust aller Stande gerade so viel helfen, als der befannte Norschlag des Generals von Ryau: daß man die Wiesen pflastern solle, damit ihnen die Maulwürfe keinen Schaben thun konnen.

man Schriftsteller zurückhalten, ihre Werke in Holstein, im Elsaß, oder in der Schweitz verles gen, und von da aus verbreiten zu laffen! -Man sage nicht, daß die strengen Maagregeln, welche mehrere grosse Regierungen in den letten Jahren ergriffen, doch die Verfertigung, und Bekanntmachung von gefährlichen Schrifs ten merklich vermindert haben. Wenn die Schriftsteller jest ihre Gebanken über die neuern Begebenheiten, oder über die Gebrechen der heutigen Teutschen Verwaltungen und Verfaffun: gen mehr zurückhalten, ober vorsichtiger aus: sern, als sonst; so geschieht dieses viel wes niger aus Furcht vor den bevorstehenden Straf fen, oder weil Gelehrte feine Gelegenheiten haben, ihre Gedanken auf eine unentdeckbare Urt der Welt mitzutheilen, sondern weil die Meisten so einsichtsvoll und gutgesinnt sind, daß sie auch nicht einmahl unschuldige Verans lassungen des Gebrauchs von gemeinschädlichen Mitteln werden wollen. — Aller Aussprüche der Geschichte, der Erfahrung, und der weises fen Manner ungeachtet verfuhren in den letten

Jahren manche Gewalthaber, wie vormahls die Pabste, Concilien, und Inquisitoren verfuhe ren. Eine Erscheinung, die alle aufgeklarte und redliche Manner mit Betrübnif und bangen Ahndungen erfüllt hat, und über welche man fich nur durch die Betrachtung troften fann: bag bie meiften groffen Entdeckungen, und die nützlichsten Wahrheiten mehrere Ment schenalter und Jahrhunderte brauchten, bevor sie allgemein angenommen, und anerkannt wurden; und daß die schädlichsten Migbrauche und Irrthamer eben so lange fortdauerten, nachdem sie schon auf eine unwiderlegliche Urt waren gerügt, und aufgebeckt worden. - Bus lett verschwanden aber doch die Astrologie, und andere magische Kunste. Zulest horte doch der Herenproces auf, und am Ende also werden auch die Vater und Häupter des Vaterlandes eben das einsehen, und ausüben, was die Wets fen des Wolks langst bewiesen und empfohlen haben.

Das sicherste Mittel, falsche, und unzeitige Aufklärung zu hindern, oder einzuschränken,

ist die Veförderung, oder nur das Richthindern der wahren Aufklärung. In eben dem Grade, in welchem diese zunimmt, muß die falsche und unzeitige Aufklärung abnehmen; und was die siegende Wahrheit selbst nicht hindern und ausrotten kann, das wird durch keine Gewalt vers nichtet: das muß vielmehr als ein naturliches und nothwendiges Uebel ertragen werden, wels. thes sich nicht heben läßt, wenn man nicht zus gleich überwiegendes Gutes vernichten will. Man folge also dem Rath unsers Heilandes b): "Da nun das Rraut wuche, und Frucht. brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem hausva= ter, und sprachen: herr . . . wilt du dann, daß wir hingehen, und es aus, gaten? Er sprach, nein! auf daß ihr nicht zugleich den Waizen mit ausraufe, fet, so ihr das Unfraut ausgätet. Lass set beides mit einander wachsen bis zu. der Erndte, und um der Erndte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Samme

b) Matthai XIII. 26. u. f. W.

let zuvor das Unkraut, und bindet es in Bundlein, daß man es verbrenne, aber den Waigen sammlet mir in meine Scheuren". -

Das kräftigste Beforderungsmittel ber wah: ren Aufklärung besteht nicht in unterscheidender äußern Ehre, welche man den Freunden der Wahrheit erzeigt, nicht in Titeln, womit man fie erhebt, nicht in groffen, oder übermässigen Belohnungen, wodurch sie plotlich bereichert würden; sondern in der Gestattung der höchsten unschädlichen Frenheit im Reden, Lesen, und Schreiben. Die Wissenschaften brauchen eben so wenig, als der Handel, und die Gewerbe willkührliche Belohnungen, und kunstliche Aufmunterungen. Gie nicht beschränken oder hindern, ist die gröste Wohlthat, welche man den Einen, und den Andern erweisen kann.

In manchen Teutschen Staaten ist selbst die Frenheit zu reden durch besoldete, und uns besoldete Angeber, oder durch die Furcht vor solchen Unholden ausserst eingeschränkt worden. Als die Londner association for preserving Li-

berty and Property am Ende des Jafts 1792. eine Committee von fünf Personen ernannte, welche anonymische Briefe, und heimliche Uns klagen annehmen, und ber Regierung bekannt machen sollte c); so fragte ein Mitglied bieser Gesellschaft sich Telbst: soll ich dann Undern thun, was ich nicht will, daß mir geschieht? Welches Band der Gesellschaft wird bey einer folchen Maagregel unverlett bleiben? Haben nicht heimliche und grundlose Argwohne sehr oft Mord, und Meuterenen veranlaßt? haben nicht Inquisitionen die schrecklichsten- Umwäll zungen von Staaten erregt? Rurg, sest hert Law hinzu, mein Gewissen fagte mir, bag mich sowohl die Liebe des Waterlandes, als der Wunsch der Erhaltung der öffentlichen Ruhe von der Beforderung aller heimlichen so wohl munds

c) The Resolutions of the first meeting of the Friends to the Liberty of the Press, Dec. 19th. 1792. Also the Declaration of the second Meeting, January 22nd. 1793. written by the Hon. Thomas Erskine; to which is added a Letter to Mr. Reeves, Chairman of the Association for preserving Liberty and Property; by Thomas Law, Esq. late one of the Committee of that Society p. 26.

mundlichen, als schriftlichen Angebereyen abs halten musten.

Vielleicht wirft man ein, (so fahrt Herr Law fort, ) daß man nicht gleich nothig habe, nach heimlichen Angaben zu verfahren? Wars um, frage ich, sollen wir dann unsere Gemut ther burch gehässige Eindrücke verwunden? und warum sollen wir Manner, die wir vielleicht .. sonst bewundert hatten, in der Achtung Undes rer sinken machen? Go wohl die angeklagte Person, als diejenige, welche heimliche Uns klagen annimmt, werden dadurch beleidigt, wenn anders eine nachtheilige Impression zurücks bleibt. Jedes Tribunal in unserm Lande vers langt, daß der Kläger mit dem Angeklagten confrontirt werde; ohne diese Einrichtung konne ten wir uns nicht ruhmen, zu leben rara tomporum felicitate, ubi licet sentire, quod velis, et dicere, quod sentias. - Es ware, sagte der grosse Rechtsgelehrte Erskine, ein unerträgliches Uebel, wenn man Spione bes stellte, welche die hausliche Glückseligkeit mors beten, den Unschuldigen in den Stunden ges Dritter Band. n R sellis

selliger Freuden belauerten, und den sussen häuslichen Frieden an dem Busen der Freunds schaft, und Wahrheit störten. — Wie glücks lich sind wir, daß wir in der Stadt, wo ich lebe, solche Uebel gar nicht zu fürchten hatten, vor welchen man sich so gar in England fürchtete!

Noch mehrere Länder, als in welchen das freye Reden über öffentliche Angelegenheiten ein Verbrechen war, hielten es wenigstens eine Zeitlang für nothig, die Freyheit des Buchhans dels und des Lesens-einzuschränken. gewöhnliche Folge hievon war: daß man die verbotenen Bucher, die man vorher nicht kanns te, kommen ließ, und sie viel begieriger las, als man sonst gethan hatte. Wenn man ver: botene Schriften auch nicht erhalten konnte; so grübelten doch Manche, deren Reugierde man beschränkt hatte, über die Ursachen des Vers bots, und über den vermuthlichen Inhalt der verbotenen Vücher nach; und diese Grübelegen schadeten mehr, als das Lesen der Schriften hatte thun konnen. Viele Werke konnten und konnen gar nicht verboten werden, die im

Brunde viel verführerischer sind, als die Blats ter, oder Flugschriften, welche man abzuhalten wunschte.

Die meisten Regierungen in Teutschland endlich erachteten es nothwendig, die Preffren: heit viel mehr einzuschränken, als sie sonst ges wesen war. Verühmte Schriftsteller vertheit digten diese Schritte als solche, die zur Erhale tung der öffentlichen Rube unumgänglich erfors dert wurden. Undere erklarten fie fur Eingriff fe in die burgerliche Frenheit. Beide Parteus en gingen meiner Meynung nach zu weit, und es scheint mir daher nicht überflussig, meine einfachen Gedanken über diesen Gegenstand mit möglichster Klarheit und Kurze herzusegen.

Mehrere Schriftsteller, welche die Press frenheit als etwas der Ruhe von Staaten Bes fährliches bestritten haben, verwechselten Preße freyheit mit einer solchen Preffrechheit, den gleichen vor einiger Zeit in Frankreich heurschend war; und vermöge deren man die verdientesten Manner als Verräther, und Volksfeinde of: fentlich und ungestraft anklagen, und eben so Mn 2

offent:

COPPORE.

öffentlich und ungestraft den groffen Haufen zum Morde und Raube auffordern, oder die Urhes ber von Mord und Raub als achte Patrioten lobpreisen durfte. Go wenig ein vernünftiger Mann wunschen fann, daß Diebe die Erlaubs niß erhalten, Nachts in sein Haus einzubrechen, oder Morder und Straffenrauber, ihn auf der Straffe zu plundern, und umzubringen; fo wes nig kann ein vernünftiger Mann den Wunsch hegen, daß ehrenschanderische, und aufrühreris sche Schriftsteller das Recht erhalten, den gu ten Mahmen eines jeden ehrlichen Mannes zu morden, und durch Pobelrotten bas Leben und Eigenthum eines jeden ehrlichen Mannes nach Belieben wegzunehmen, oder in Gefahr zu fegen. Ein solche Zügellösigkeit der Presse kann in eis nem wohlgeordneten Staate eben fo wenig geduldet werden, als die ungestrafte Ausgelass fenheit von Merdern, Straffenraubern, und Dieben. Gelbst das anarchische Frankreich wolls te, oder konnte die Zügellosigkeit der Presse nicht ertragen. Während daß die Girondins den vereuckten Matat als einen offenbaren 1-1400 Auf:

Aufrührer, und Lobredner von Mord und Aufruhr anklagten; liessen die Jacobiner die Druckerenen zerstören, in welchen antijacobinische Schriften gedruckt wurden: und Jacobinische Commissarien untersagten in mehrern Städten das Einführen und Lesen von antijacobinischen Zeitungen und Journalen.

In einem wohlgeordneten Staat kann ein freyer Mann nicht alles thun, was er will; und eben so wenig darf ein freyer Schriftsteller alles drucken lassen, was ihm beliebt. und Richter sorgen mit Recht dafür, und was chen darüber, daß feiner weder durch Thaten, noch durch Reden und Schriften die Ehre, das Eigeuthum, und Leben von Andern ungestraft verlete. Wahre Prekfrenheit kann, wie wah: re vernünftige Frenheit überhaupt nicht anders, als wohlthätig und unschädlich seyn; und diese wah: re Preffreyheit besteht daher in der Erlaubniß, oder dem Recht freger Meuschen, ihre Gedanken über alle Gegenstände wissenschaftlicher Untersu: dungen, selbst über Verfassungen und Verwaltung gen, und deren Gebrechen drucken zu lassen, ohne

den

den guten Nahmen einzelner Personen, oder die Nuhe des ganzen Staats zu verletzen. Diese wahre Preffrenheit verträgt sich sehr wohl, oder ist vielmehr unzertrennlich nit dem Necht und der Gewalt der Obrigkeit verbunden, Ehrenschänder, und Ruhestdrer zu strafen, und ehrenschänderische, oder aufrührerische Schrifzten zu unterdrücken.

Heilig und unläugbar ist die Gewalt der rechtmässigen Obrigkeit, die Uebertreter der Gessehe zu strafen: die Gesehe mögen nun durch Thaten, oder durch Worte und Schriften versleht worden seyn. Nicht weniger heilig und unläugbar scheint mir das Necht denkender und unterrichteter Männer, ihre Gedanken über als se Gegenstände wissenschaftlicher Untersuchungen bekannt zu machen, in so fern dadurch keine billige Gesehe beleidigt, kein guter Nahme versleht, keine Unruhe im Staat gestiftet wird. Wenn Männer, die von der Natur Alles ems pfangen haben, und durch ihren Fleiß und die Wortheile ihrer Lage Alles besitzen, was zur Ersprschung der Wahrheit, oder zur Entdeckung

von Jerthümern und Misbrauchen erfordert wird, wenn diese nicht das Recht haben sollten, ihre Untersuchungen bekannt zu machen; wer möchte, oder könnte alsdann auf ein solches Necht Unspruch machen?

Die groffe Frage ist diese: was ist ehrenschäns derisch, was ist irreligids, und was aufrühres risch, und was ist es nicht? und wer soll dies ses in einzelnen streitigen Fallen entscheiden? Keine Schrift, so beschlossen die Freunde der Preffreyheit in London, kann als ein aufrüh: rerisches Libell angesehen, und zu einem Gegens stande von Criminal: Untersuchungen gemacht werden, wenn es nicht unläugbar ist, daß eine solche Schrift in der Absicht bekannt gemacht worden, um das Wolk jum Widerstande gegen seine rechtmässige Obrigkeit, und zur gewalt: samen Hinderung der Ausübung der Landesge: setze zu reihen d). Der Umfang ber achten Preffrenheit, sagt Erskine, und die Gran: zen, welche sie von Ausgelassenheit scheiben, find

d) I. c. p. 4.

sind weislich von den Englischen Gesetzen nicht bestimmt worden, und sind auch ihrer Natur nach nicht bestimmbar. Es ist allein die Pslicht der Jurys, die gesetmässig aus dem Volke genommen worden, diese Gränzen in jedem einzelnen Fall genau zu bestimmen e).

Wir haben keine solche Jurys, als in Engstand, für die Beurtheilung der Alagen über aufrührerische Reden und Schriften. Wenn man mich aber fragte, so würde ich auch in unserm Vaterlande für solche Alagen, als wor von jest die Rede ist, Jurys angeben, die wernigstens eben so unpartenisch und gerecht senn sollten, als es die Englischen sind. In Teutschstand übernehmen gewöhnlich die Cabinete, oder niedergesetzte Commissionen die Entscheidung aller

e) i.e. p. 17. The extent of the genuine Liberty of the Press on general subjects, and the boundaries, which separate them from licentiousness, the English Law has wisely not attempted to define; they are indeed in their nature indefinable; and it is the office of the Jury alone, taken from the County in each particular instance to ascertain them, and the trust of the Crown, where no individual is slandered to select the instances for trial for its Ministers responsible to Parliament.

aller der Falle, welche die dffentliche Ruhe und Sicherheit betreffen. Gutgesinnte Regieruns gen sollten sich den Englischen Gagungen so viel, als möglich, nahern; denn ihnen selbst ift. daran gelegen, nicht nur, daß ihre Urtheile ges recht sind, sondern daß sie auch dafür gehalten werden. Dies lettere kann man aber schwer: lich erwarten, so lange Cabinete, oder Cabi: netscommissionen zugleich Parteyen und Rich: Huch die neusten Zeiten lieferten zu viele Benspiele, daß angstliche, ober unaufges klarte Cabinete manche Schriften und Reden. für aufrührerisch, oder gefährlich hielten, die von dem groften Theile des unbefangenen und aufgeklarten Publicums als ganz gefahrlos be: trachtet wurden.

Mach den Englischen Geschen, bemerkt Erskine f) werden Angeklagte, die nicht eins mahl von dem durch Furcht, oder Haß und Nache emporten Volke, sondern von dem Haux se der Gemeinen belangt werden, von dem Evrds,

f) l.c. p. 14.

Lords, und nicht von Jurys aus bem Volke (not by the country) gerichtet. Diese schein: bare Unomalie unserer Gerichtsverfassung hat ihren Ursprung der Weisheit, und Menschliche keit unserer Vorfahren zu danken. Die Vors fahren dachten nämlich, daß, wenn die Klagen nicht von der stets mit eifersüchtigen Augen bes wachten Crone, sondern von dem popularen Zweige der Englischen Verfassung herrührten, es für den geringsten Mann in England mehr wahre Gerechtigkeit sen, von den Lords gerich: tet zu werden, ungeachtet diese durch kein ges meinschaftliches Interesse mit ihm verbunden find, als vor dem Richterstuhl von seines Gleis chen zu erscheinen, wenn das Volk, aus wels chem die Jurys genommen werden musten, wenigstens in der Theorie mit dem Klager verbunden ist, gesetzt, daß es auch in dem eins zelnen Fall mit dem Gegenstande der Rlage gar nicht verbunden seyn sollte. Ich berufe mich zuversichtlich auf die gesunde Verhunft des Publicums: ob sich nicht die angeführten Grund: fate vermöge der vollkommensten Harmonie auf Das

a company

das. Verfahren der Uffociationen für die Erhalt. tung von Frenheit und Eigenthum anwenden. laffen, welches wir laut mißbilligen: auf das Bestreben nämlich alle Schriften, die ihnen ber denklich oder aufrührerisch scheinen, zu unterdrücken. Da peinliche Gerichte drilich, ober local find, so muß das Vergehen in dem Die strict, und oft in der Stadt, wo es verübt worden, untersucht und bestraft werden: und der Beklagte muß sich also nicht bloß vor einen Gerichtshof stellen, der durch ein allgemeines Vorurtheil verblendet, sondern der auch durch ein besonderes Interesse und Leidenschaft zum unpartenischen Richten untüchtig gemacht wor den ist g). — Wenn nun ein Theil der Mas tion sich verbindet, Schriften zu unterdrücken, die man nicht anders als durch die allgemeine Benennung aufrührerisch bezeichnet: wenn die Bemühungen solcher Ussociationen sich nicht bloß darauf einschränken, Bucher zu unterdrüt: fen.

g) And thus the accused must not only stand before a Court infected by a general prejudice. but in a manner disqualified by a pointed and particular passion and interest p. 14.

ten, die von wirklichen Gerichtshöfen ver: dammt worden sind, sondern sich über Alles a usdehnen, was nicht das Gluck hat, mit ih: ren Gesinnungen übereinzustimmen: wenn jedes Werk verfolgt wird, was sie entweder nicht Kopf genug haben, zu verstehen, oder nicht Tugend genug, um den Inhalt desselben auszuüben: wenn Miemand schreiben darf, als nach ihren Grundsäßen, und keiner etwas mit Sicherheit lesen darf, als was sie selbst geschrieben haben; so wird es nicht leicht Jes mand wagen, über die Berfassung und die öffentliche Verwaltung zu reden, oder zu schrei: ben: eine Frenheit, welche unsere grösten Staatsmanner und Rechtsgelehrten von jeher als die vornehmste Beschüßerinn einer Constitus tion angesehen haben, to durch Freyheit zu benken unsprünglich geschaffen, und durch Preg: frenheit allmählich zu ihrer Reife gebracht wor: ben ift h). Un

h) l.c. p. 16. 17. No man will venture either to write or to speak upon the topics of Government or its Administration — a freedom, which has

man

Un dem ersten Tage, an welchem die Uns terdruckung von aufrührerischen Schriften als die Hauptabsicht der Uffociation für die Erhals tung von Frenheit und Eigenthum vorgeschlas gen wurde; empfahl Thomas Law, Esq. als eine vorläufige Maaßregel den Wirkungen gefährlicher Schriften entgegen zu arbeiten, das Bekanntmachen von wohlfeilen Gegenschrifs ten, welche andere Grundsage enthielten. Bur Unterstützung seines Worschlags las er folgenden Auszug aus einem Schlusse der Assembly in Wirginien vor: daß es für die rechtmässigen Absichten der bürgerlichen Verwaltung Zeit genug sey, durch ihre Diener dar: zwischen zu treten, wenn Grundsage in offenbare Unternehmungen gegen den Frieden und die gute Ordnung ausbres chen: daß die Wahrheit allein machtig sey, und gewiß obsiegen werde, wenn

has ever been aknowledged by our greatest statesmen and Lawyers to be the principal safe-guard of that constitution, which liberty of thought originally created, and which a free Press for its circulation gradually brought to maturity.

man dieselbe sich selbst überlasse: daß sie die eigenthumliche, und auch hinrei= dende Widersacherinn des Irrthums sey; und daß sie von dem Rampfe mit dem Jerthum nichts zu befürchten has be, ausgenommen, wenn sie durch die Darzwischenkunft von Menschen ihrer natürlichen Beschützerinn der fregen Untersuchung, und der Bekanntmas dung dieser Untersuchungen beraubt werde; indem Irrthumer aufhören gefährlich zu seyn, wenn man ihnen un: gehindert widersprechen darf i). Die Committee der mehrmahl erwähnten Uffociation gab anfangs der Wahrheit dieser Betrachtungen nach. Bald nachher aber ergriff sie ganz ander re Maakregeln, und nun glaubte Thomas Law, Esq., daß er an ihren Arbeiteit nicht långer Theil nehmen konne.

In Teutschland sind wir noch weit davon entfernt, daß unsere grösten Staatsmänner und Nechts:

i) l. c. S.22. Man vergl. von Mosers neues Patr. Archiv B. I. S. 530. 531.

Rechtsgelehrten, die Frenheit, über unsere Verfassungen, und Verwaltungen zu reden und zu schreiben, als den stärksten Schild uns ferer Teutschen Constitution ansehen sollten. -Die Preffrenheit in England ift der politischen und bürgerlichen Frenheit, welche die glücklis chen Einwohner dieses Reiches geniessen, volle kommen angemessen; und allenthalben also, wo nicht ein solcher Grad von politischer und burgerlicher Frenheit ist, und nicht anders, als durch gewaltsame Revolutionen zu erzwins gen ware, kann auch eine solche Frenheit zu reden und zu schreiben, dergleichen in England constitutionsmassig ist, nicht eingeführt wer: den, oder doch nicht auf die Lange bestehen. Wenn die Preffreyheit um viele Grade groffer wird, als die politische und bürgerliche Frenheit, welche die Constitution und Verwaltung eines Landes gewähren; so mussen entweder die Letz tern plotslich geandert, oder die Gewalthaber werden auch bald gezwungen werden, die Preße freyheit in ihre gehörigen Gränzen zurück zu weisen. — In England konnen Schriftsteller

alle noch übrige Gehrechen der Verfassung freymuthig auseinandersetzen: sie konnen es immer wiederhohlen, daß das Ministerium bes steche, und die Glieder des Parlements bestos chen werden: sie konnen endlich die Fehltritte der Minister, und anderer Staatsbeamten of: fentlich rügen, und selbst übertreiben, ohne daß baburch die geringsten gefährlichen Gahruns gen veranlaßt werden, weil der grofte Theil der Nation überzeugt ist: daß ihre Verfassung aller Gebrechen ungeachtet die Beste auf der ganzen Erde sey: daß die Gebrechen sich alls mählich heben lassen, und zu ihrer Zeit auch werden gehoben werden: daß man so gar die Laster der Menschen, wolche man nicht wege raumen kann, zum allgemeinen Besten zu lenken wisse, u. s. w. Wenn man hingegen in ben weniger vollkommnen Teutschen Staaten, wo der Gebrechen der Verfassung, und der Fehler der Betwaltung viel mehrere sind, als in England: und wo weder die Regierenden, noch die Ger horchenden an eine grosse Freymuthigkeit ges wöhnt sind, so reden und schreiben wollte, als in England geschieht; so würde man allerdings leicht gefährliche Bewegungen veranlassen köns nen. Ich habe nicht nothig, Beyspiele anzus führen, um zu beweisen, daß es in den meissten Teutschen Staaten viele Materien gibt, über welche man sich nicht öffentlich mit Englisscher Freymüthigkeit aussern kann. Einem jez den unterrichteten Leser werden solche Gegensstände in grösserer, oder geringerer Zahl von selbst einfallen.

So lange also unsere Verfassungen nicht so vollkommen sind, als die Englische: so lange wir überzeugt sind, daß es nicht gut sey, auch grosse Misbräuche plötzlich, und durch gewalt: same Nevolutionen zu heben; so lange können wir nicht eine solche Preffreyheit erwarten, als die Britten beynahe schon ein Jahrhun: dert besitzen: so lange ist es Psicht aller gut: gesinnten Schriftsteller, einen Theil ihrer nat türlichen Nechte aufzuopfern: nicht alles zu sagen, was sie über die Mängel der Verfasssungen, oder Verwaltungen sagen könnten: und das, was sie bekannt machen, mit der Dritter Band.

äussersten Behutsamkeit oder auf eine solche Art vorzutragen, daß diesenigen, welche es sols sen, badurch erweckt, nicht aber der grosse Hause dadurch emport werde. Die letzte Abssicht aller aufgeklärten und rechtschaffenen Männer ist doch diese, Gutes zu stiften. Wenn also gewisse Wahrheiten nicht bessern, sondern erbittern, oder emporen: wenn sie Misbräuche nicht wegschaffen, sondern nur mehr besestigen; so ist es Pslicht, solche Wahrheiten so lange zurückzuhalten, oder vor schwachen Augen zu verschleiern, bis sie sich ohne alle Verlarvung zeigen können.

Ich mache es lieber den gutgesinnten Schriftz stellern zur Psiicht, kein Aergerniß zu geben, als ich die Regierungen auffordere, die Freys heit zu reden und zu schreiben nach Beschaffens heit der Umstände, oder was einerley ist, nach Willführ einzuschränken: wiewohl es meinem Urtheile nach strenge bewiesen ist, oder bewies sen werden kann: daß Obrigkeiten mit Recht alles thun können, was zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe nothwendig ist. Der freye menschs

menschliche Geist läßt sich durch Vorstellungen und Gite viel mehr, als durch Zwang und Strafen leiten. Go bald die Gewalthaber sich das Recht anmaassen, die Frenheit zu res den und zu schreiben nach Willkühr einzuschräns fen; so wendet man nur gar zu oft ein, daß nichts die Mangel der Verfassung und Verwals tung, oder die Groffe der innern Migbrauche mehr beweise, als der ungerechte Zwang, wels then man gegen die Wahrheit und gegen bie Freunde der Wahrheit brauchen muffe. Mark halt es alsdann nicht nur für erlaubt, sondern für Pflicht, sich einer solchen vermeyntlich uns gerechten Gewalt auf alle nur mögliche Arten zu entziehen, und zu widerseten. Man vers sucht Mittel, die vermeyntliche Wahrheit aus: zubreiten, die vermeyntlichen Feinde der Wahrs heit zu entlarven, und zum Guten zu zwingen, welche man durch die hartesten Strafen und Drohungen nicht vereiteln kann. Satten bie Teutschen Regierungen im Unfange der Gah: rungen, welche die Revolution in Frankreich hervorbrachte, gleich den Regierungen in Bern

Do 2

und

und in den Fürstenthumern Unspach und Bais reuth statt drohender Befehle vaterliche Er: mahnungen ergeben laffen: hatten fie in diefen Ermahnungen anerkannt, daß es so wie in allen menschlichen Einrichtungen, also auch in ihren Verfassungen und Verwaltungen Mangel gebe: daß sie aber die Einen nicht verschuldet, und die Andern schon so viel, als möglich, zu verbessern gesucht hatten: daß sie nichts desto: weniger bereit waren, alle gerechte und bescheis dene Klagen anzuhören, und die Ursachen ders selben wegzuräumen: daß sie daher ben diesen vaterlichen Gesinnungen die Mitburger, oder Unterthanen wohlmeynend ermahnten, in den gegenwärtigen bedenklichen Zeiten mehr, als sonst, im Reden und Schreiben über sich zu wachen, damit nicht die Wunsche nach unmöglis chen, ober plotzlichen, und gewaltsamen Vers besserungen immer mehr und mehr entstammt wurden; so bin ich fest überzeugt, daß diese Wahrhaftigkeit und Milde der Regierungen alle aufgeklarte und gute Burger mehr, als vorher gefesselt: daß sie solbst die Unzufriedenen bes sánf:

sanftigt: und manche Reden und Schriften zur rückgehalten hatten, zu welchen ihre Urheber gerade durch Schritte gereitt wurden, welche ste entweder für unzeitig oder ungerecht hielten. Aechte Freunde des Waterlandes konnen daher nicht anders, als den Schriftstellern die hochste Vorsicht, und den Regierungen die möglichste Milde und Nachsicht empfehlen. Die Grade dieser Vorsicht, und Nachsicht lassen sich nicht bestimmen, da sie nach Verschiedenheit der Lans der und Zeiten sehr verschieden seyn muffen. Um besten ist es freylich, wenn die Vorsichti: gen etwas zu vorsichtig, und die Nachschenden zu nachsichtig, als wenn sie es zu wenig sind. Geset, daß auch Schriftsteller sich bieser oder jener Uebereilungen schuldig machen; so werden gutige Regierungen gewiß allemahl auf die Charaftere und Absichten der Fehlenden sehen. Je beffer diese sind, mit desto mehr Schonung und Milde wird man die Unvorsichtigkeiten der Fehlenden tragen. Micht diejenigen verdienen Warnung oder Strafe, welche mit Bescheiden: heit Migbrauche in der Verfassung, und Fehler

in der Verwaltung anzeigen, sondern nur dies jenigen, welche behaupten, daß man solche Mißbräuche schnell und mit Gewalt heben müsse, und die also zu gewaltsamen Revolutios nen ausdrücklich aufmuntern.

Wenn ich sage, daß wir in unsern Teuts schen Staaten nicht eine solche Preffrenheit üben konnen, wie in Britannien; daß wir manche Dinge in gewissen Zeiten gar nicht, oder mit der größten Vorsicht berühren mussen; so wird man mich schwerlich so misverstehen. als wenn ich allen aufgeklarten Wahrheitsfreuns ben über Sachen, welche den Staat, oder die Berwaltung des Staats betreffen, ein ganzlis ches Stillschweigen auflegen wollte: oder als wenn ich verlangte, daß aus Liebe zum Frieden alles beym Alten bleiben, und gar keine Irrs thumer und Mißbrauche bestrittten werden follten. Es ist Pflicht aller guten Burger, und also auch gutgesinnter Schriftsteller kein schablis ches Aergerniß zu geben, und die öffentliche Ruhe nicht zu stören: es ist aber auch ihre Pflicht, das von der Gottheit empfangene Pfund

Pfund nicht zu vergraben, ihre Kräfte und Kenntnisse nicht ungebraucht zu lassen, sondern. zur Verminderung aller Arten von Jrrthumern und Migbrauchen treulich anzuwenden. Es ift Pflicht der Regierungen, für die öffentliche Allein eine nicht weniger Ruhe zu forgen. heilige Pflicht derfelben ift es, so viel als mögs lich darnach zu streben, daß die Mängel in der Verfassung und Verwaltung, auf welche man se aufmerksam macht, so bald als möglich, abe geschafft, oder vermindert werden. Die Regies rungen können in Teutschland ruhiger, als in andern Landern seyn. Die meisten Schrift: steller sind besoldete Lehrer, oder auch Manner, die für sich und die Ihrigen vieles zu hoffen, oder zu fürchten haben. Solche Manner wers den hochst selten weiter gehen, als ihre Obern wünschen, wenn sie auch nicht durch Prefzwang, und Censuredicte zurückgehalten werden, oder wenn ihnen gleich eine unbeschränkte Preffreyheit ges stattet wird. Die Schriftsteller konnen sich mit einer gemässigten Preffreyheit begnügen, da man, wenn man bloß nugen, und kein Auf:

Aufsehen, oder Unruhen erregen will-, sagen kann, was man auf dem Herzen hat, und was Frucht bringen wird, ohne den strengsten Cens soren Unlaß zu klagen zu geben; und ohne von Undern als von denen verstanden zu werden, von welchen man verstanden seyn will. jenigen, die dies Geheimniß nothig haben, werden es bald finden. Und diejenigen, welche es zu nicht guten Absichten anwenden möchten, brauchen es nicht zu wissen. Ich habe Bay= Ien in den Schriften, die er vor seiner Entweis chung aus Frankreich herausgab, auch beswegen oft bewundert, bag er über Staat und Religion so vieles sagte, ohne die Argwohne und Wers folgungen von weltlichen und geistlichen Inquis fitoren zu erwecken.

## Vierzehnter Abschnitt.

Untersuchung ber Frage, ob wir einen Fortgang im Guten zu hoffen, oder einen Rudfall in's Bofe su fürchten haben?

Berr zeige ihnen deine Wege, und lebe re sie beine Stege: leite sie in beiner Wahrheit, und lehresie. Psalm 25. D. 4. 5.

Die Französische Nevolution, und das abs wechselnde Waffengluck der kriegführenden Mach: te hat in dem groffen Publico überhaupt, und auch in den Freunden der Wahrheit, und Tu: gend bald zu glanzende Hoffnungen, und bald übertriebene Befürchtungen hervorgebracht. Go lange die Häupter der anfangenden Revolution sich damit begnügten, oder zu begnügen schienen, daß sie unerträgliche Migbrauche abschafften, und dem Reiche eine bessere der Englischen abnlie che Verfassung gaben; so lange nahm gang Eil: ropa den lebhaftesten Antheil an Assem, was in Frankreich geschah, und Manche glaubten, daß nun die goldenen Zeiten wiederkehren, der'

D0 5

Despo:

Despotismus aus Europa vertrieben, die schads lichen Vorrechte der höheren Stande abgeschafft, und das natürliche Verhältniß der Stände und ihrer Lasten allenthalben, werde hergestellt werden. Diese suffen Hoffnungen verschwanden noch viel schneller, als sie entstanden waren. Die Demagogen in Frankreich rissen, theils von einheimischen Irrthumern und Lastern getrieben, theils durch die Drohungen und Rustungen der Ausgewanderten gereißt, die emporte und vers blendete Nation von einer Raserey in die Ans dere fort, von welcher die Lette immer die Gros ste schien, und dann der Erfolg zeigte, daß es noch immer eine Grössere gebe. Als die vers einigten Heere im J. 1792. in Frankreich einrückten; so wurde man ihnen um Thorheiten und Frevelthaten willen, sich der Französische Pobel und dessen Anführer schon damabls schuldig gemacht hatten, allges mein den glücklichsten Ausgang ihrer Unters nehmungen gewünscht haben, wenn nicht in Manchen der Gedanke entstanden ware: daß ein entschiedener Sieg über die Franzosische Mas

Mation die emporstrebende Frenheit in ihren Geburt ersticken konne. Der Ruckzug der Teutschen Heere, und der unerwartete Forts gang der Französischen Waffen bewirkten die seltsamsten Revolutionen in der öffentlichen Meynung. Die so genannten Aristokraten fins gen nun an zu fürchten, daß der Revolutions: geist alle Wolker von Europa ergreifen: daß allenthalben Emporungen entstehen; und daß man Adel, und Geistlichkeit vertilgen werde. In den kurzsichtigen Demokraten lebten nicht nur die ersten Hoffnungen wieder auf, sandern sie wurden noch viel feuriger, als sie anfangs gewesen waren. Die tiefer sehenden Freunde der Ruhe, Frenheit, und Glückseligkeit von Wolkern hingegen trauerten darüber, daß des ehrgeißigen Dümourier's Siege seine eigene Mation in eine schwärmerische Abentheurering verwandeln, und sie in eben dem Grade schwä: chen und zerrütten, in welchem die Franzosen ihre Nachbaren beunruhigen würden. Die Standhaftigkeit, womit alle groffere und kleines re Teutsche Polferschaften den Einladungen,

und dem Benspiele der Franzosen widerstanden, besänftigte allmählich die Befürchtungen von einheimischen Revolutionen, und man sah ein, daß die Teutschen nicht zu unwissend, und zu kalt; sondern zu gut unterrichtet und verständig seyen, als daß sie sich zu solchen Umwälzungen verleiten lieffen, wodurch die Sicherheit des Eigenthums und des Lebens von Allen in ihren Grundfesten er: schüttert wird. Die schreckliche Hinrichtung des Konigs, und die glorreichen Siege des Prins zen Coburg würden den Franzosen kaum einen Unhänger, oder Gonner ihrer Sache übrig ges lassen haben, wenn sich nicht die Furcht erhal: ten hatte, daß eine ganzliche Niederlage der Franzosen, welche man sonst verabscheute, das Grab der Frenheit und wahren Aufklärung werden mochte. Diese Furcht verbreitete sich um desto mehr, da das Gerücht erzählte, daß mehrere Machtige der Erde die Worter Freys heit, und Aufklärung nicht einmahl ohne Entsehen horen konnten, und daß manche an: gesehene Manner des Wolks sich vorgenommen hatten, ihre Sohne ausser den erforderlichen

Leibesübungen bloß im Lesen und Schreiben uns terrichten zu lassen, damit sie vor der gefährlis chen Aufklarung um desto mehr bewahrt wurs den. — Burke und Loung klagten die Frans zösischen Revolutionisten auch deswegen als Feinde und Storer der menschlichen Glückseligs keit an, weil sie die ehrwürdigen Nahmen 2luf. Plarung, Freyheit, und Duldung verhaßt, und alle bevorstehenden Verbesserungen als Meuerungen verdächtig gemacht hätten. Durch die Französische Nevolution, sagten diese Mans ner, werde das menschliche Geschlecht nicht nur in seinem Laufe gegen hohere Erkenntniß, und höhern Wohlstand aufgehalten, sondern auch um vieles auf ber schon zurückgelegten Bahn zurückgeworfen werden.

So scheinbar diese Befürchtungen auch find, fo halte ich sie doch groftentheils für ungegrüns det. Ich weissage, nicht von irgend einem Pars tengeist, sondern von dem Genius der Geschichs te geleitet. Ich weissage Glück, und warum wollte man einen solchen Propheten nicht hos ren, da die Juden selbst Unglückspropheten so

lange

kange dulden musten, bis sie als kalsche Pros pheten, und gefährliche Ruhestdrex befunden wurden.

Konige und Fürsten haben seit Jahrtaus senden sehr viel für das Glück so wohl, als Unglud von Wolfern gethan, und werden das Eine, und das Andere auch, in allen nachfols genden Zeiten thun. Bey aller dieser Macht aber waren sie nie im Stande, die Frenheit und Aufklärung ganzer Nationen und Erdtheis le allein zu schaffen, oder zu unterbrücken. Worsehung knupfte Frenheit, und Knechtschaft, Aufklärung und Varbaren an so viele von als ler menschlichen Gewalt unabhängige, ober nicht gang abhängige Ursachen, daß die machtigs sten und unumschränktesten Beherrscher ben Lauf der Dinge, welcher Wolker hob oder sturze te, dauernd glucklich oder unglücklich machte, zwar ein wenig hemmen, oder beschleunigen, und lenken, aber nie willkührlich aufhalten Fonnten.

Die Athenienser, viele andere kleine Gries Hische Völkerschaften, und nach diesen die Ros. \_ mer

mer wurden allmählich frey, und behaupteten ihre Frenheit gegen die Konige und Optimaten, welche sie ihnen wieder entreissen wollten. 2118 die Griechen und Romer die Tugenden verloht ren hatten, wodurch die Frenheit erworben wors den war; so boten die Romer vergebens den Griechen, und die ersten Cafaren dem Romischen Volke die Frenheit an. Die Romischen Impes ratoren musten Despoten werden, so ungern sie es auch anfangs wollten. Machdem die Teuts schen Nationen den überwundenen Romern ahne lich geworden waren; so bußten sie mit ihren alten Sitten auch ihre alte Frenheit ein. Die Teutschen Wolfer wurden von den Konigen, und die Konige von dem übermächtigen Abel und der Geistlichkeit unterjocht. Diesem Joche ents zogen sich die Italianischen Freystaaten, und die Teutschen Städte, so bald sie durch Betriebe samkeit, nügliche Gewerbe, groffen Handel, und Meichthum der Frenheit würdig geworden waren. In spätern Zeiten errangen die Mies derlande und England ihre Frenheit, und die protestantischen Lander machten sich von dem schimpf3

schimpslichen Druck der Hierarchie los. — In allen diesen Fällen hing die Frenheit, oder Knechtschaft nicht von dem Willen und der Macht einzelner Menschen, sondern vorzüglich von den guten oder bösen Sitten ganzer Naxtionen, und deren natürlichen Folgen ab. Wenn also die Europäischen Völker nicht verdorbener werden, als sie jest sind, sondern vielmehr, wie bisher in ihrer Sittlichkeit wachsen; so ist es wider die Natur der Dinge, daß ihre Frenz heit sollte vernichtet, oder geschmälert werden.

Künste und Wissenschaften stiegen und sielen gleichfalls in unserm Erdtheile, nicht, wie eins zelne Menschen wollten, sondern wie die Vorssehung sie unserm Geschlechte zuzuwägen sür gut fand. In Griechenland entwickelten, und bildeten sich Künste und Wissenschaften zuerst, ohne daß sie von Königen und Fürsten wären erschaffen und ermuntert worden. Beide sans ken unter den Griechen und Römern, als reis che und mächtige Beherrscher grosse Künstler und Gelehrte mehr, als jemahls zu besohnen ansingen. Vespasian, Trajan, Hadrian,

und die beiden Antonine konnten mit allen ihren Schahen, und ihrer preiswurdigen Gorg, falt eben so wenig grosse Kunstler, und Ers finder schaffen, als die Romischen und Griechis schen Kaiser der folgenden Jahrhunderte, wels che den Wissenschaften wohl wollten, oder als Carl der Groffe, und Alfred der Groffe im Stande waren, ihren Franken und Angels sachsen dauernde nühliche Lehranstalten zu vers schaffen. Nachdem Justinian die Besoldungen der Lehrer 'eingezogen hatte; so gingen zwar die öffentlichen Schulen ein, allein es entstans den gleich wieder Stifts: und Closterschulen. Huch die Ueberbleibsel der Gelehrsamkeit vers schwanden nicht gang, sondern erhielten und vermehrten sich unter einem Volke, wo sie, so viel man weiß, von aufgeklarten und freygebigen Fürsten gar nicht gehegt wurden. Die blühten Wissenschaften und Schulen im ganzen Mit: telalter mehr, als im zwolften Jahrhundert; und gerade in diesem Jahrhundert hatten beide den Groffen der Erde am wenigsten zu danken. Wenn die Wiederhersteller der alten Literatur Pritter Band. q Q

im 14. 15. 16. Jahrhundert auch im Durch: schnitt von Königen und Fürsten geehrt, ober belohnt wurden; so hatten sie dagegen auch mit furchtbaren Feinden, vorzüglich mit den Bettelmonchen zu kampfen: die aber zulest ihre ungerechte Gewalt, welche sie wiber bie Urheber besterer Kenntniffe ausübten, mit dem Verluft des groften Theils ihres Unfe: hens buffen muften. Die unfterblichen Muf: flarer des sechszehnten und siebenzehnten Jahr: hunderts wurden nicht durch die Hoffnungen von Wurden, Titeln und Reichthamern, sons dern durch die Begierde nach unsterblichem Ruhm, und noch mehr durch den allen ers habenen Seelen eigenthumlichen Drang, dem menschlichen Geschlechte zu nußen, angetries ben, Irrthumer und Migbrauche zu bestreis ten, und Wahrheit und Tugend auszubreiten. Viele dieser Unfterblichen musten herbe Vers folgungen, krankende Vernachlässigung, oder bittere Armuth dulden; und dennoch blieben sie dem gottlichen Rufe treu, den sie in ihrer Bruft fühlten. Wahrhaftig grosse Manner wer= den

den nie durch das erweckt, oder gereist; und noch weniger durch das geschreckt, was einzelne Menschen geben und nehmen können. Wenn also die Europäischen Völker fortsahren, in guten Werken zu wachsen, und die natürlichen Folgen guter Werke, einen immer höhern Wohlstand, zu verdienen; so darft man nicht fürchten, daß sie an Aufklärung vers lieren werden.

Vor der Französischen Revolution suchtent alle Teutsche Fürsten, und Megierungen eine Chere darin, verdienstvolle Gelehrte zu achten, und zu belöhnen: hohe und niedere Schulen zu vermehren, oder zu verbessern: und Aberglausben und Unwissenheit, soviel als möglich auszusrotten. Wenn jest auch Manche fürchten sollsten, daß Wissenschaften schädlich und Gelehrte gefährlich seven; so kann dieser Irrthum und möglich lange dauern. Unser gemeinschaftliches Vaterland hat das Glück, mehrere aufgeklärte Fürsten, und eine noch grössere Zahl von aufgeklärten und tugendhaften fürstlichen Rästhen zu besißen, welche wahre und falsche Aufsten zu besißen, welche wahre und falsche Aufs

flås

klärung, und beren Wirkungen zu unterscheiden wissen. Diese werden stets das Uebergewicht behalten, und werden über kurz oder lang auch die Andersdenkenden auf den rechten Weg zus rückführen. So lange nicht der gröste Theil der Beherrscher, und ihrer Rathgeber leer von nüßlichen Kenntnissen, und vom ächten Teutschen Geiste sind; so lange kann kein dauernder und wirksamer Bund gegen wahre Aufklärung und Frenheit gedacht werden.

Wenn einzelne Fürsten auch wirklich den Borsatz faßten, sernerhin die Aufklärung in ihr ven Ländern nicht mehr zu befördern; so würs de doch dieser Vorsatz im Ganzen keine andere Folgen haben, als daß sie den Gelehrten die Veweise einer ausgezeichneten Achtung, oder auch ausserordentliche Belohnungen entzögen. — Wahre Gelehrte bekümmern sich wenig um die Zeichen der Achtung selbst erlauchter Personen, wenn diese ihre Verdienste nicht zu schätzen wissen; und eben so wenig machen sie auf aussserordentliche, oder unverdiente Belohnungen Anspruch.

Gesetzt

Gesetzt aber, sagt man vielleicht, daß es diesem, oder jenem Fürsten einfiele, die Ges sellschaften der Wissenschaften, oder hohe und niedere Schulen eingehen zu lassen; wurde alsdann nicht die Aufklärung, und mit diesen die Gelehrten leiden? — Das Schicksal der Wissenschaften hing nie, und hangt auch jest nicht von den Gesellschaften der Wissenschaften ab. Auch ohne diese würden Manner, die etwas Vortreffliches zu liefern im Stande sind, ihre Krafte nicht ungebraucht lassen. — Das Aufheben von hohen und niedern Schulen ist leichter gesagt, als ausgeführt. Blühende Schulen sind die Quelle des Wohlstandes von mehrern hundert, oder tausend Menschen, des nen man nach dem Verfall der Schulen viel schwerer wurde Brod verschaffen konnen, als die entlassenen Gelehrten wieder Brod finden würden. Grosse, oder treue und brauchbare Gelehrte, haben in den Talenten, und Fleiß, welche die Vorsehung ihnen geschenkt hat, und in den Kenntnissen, welche sie sich erworben has ben, ein Capital, das sie allenthalben, wenn auch

Pp 3

auch nicht zu gleich hohen Procenten anlegen können; und Regenten und Länder brauchen Lehrer, welche ihnen geschickte und treue Dies ner erziehen, eben so nothwendig, als diese Belohnungen ihrer Arbeiten brauchen. Um aller dieser Rücksichten willen können Censurs commissionen und Preßzwang nur bis auf ges wisse Grade ausgedehnt werden: nicht einmahl gerechnet, daß diese Anstalten entgegengesetzte Wirkungen hervorbringen, wenn sie übertrieben werden.

Wie, wenn aber nun wirklich ein groffer Theil des Adels sich entschlösse, seine Sohne nicht mehr in den Wissenschaften unterrichten, und ein groffer Theil der Fürsten, alle von ihnen abhängige Schulen eingehen zu lassen? — Es scheint mir eine Beleidigung der höchsten und höheren Stände zu seyn, ihnen solche Vorsätze auch nur in Gedanken zuzueignen. — Wenn der Adel seine Sohna dem wissenschaftslichen Unterricht entzöge, so würde er bald, wie im 13. 14. 15. u. 16. Jahrhundert geschah, aus den Gerichten, und Cabineten verdrängt

werden, und fich selbst einen unvermeidlichen Untergang bereiten. — Fahrt hingegen der Aldel, wie er schon lange that, fort, mit den Bargerlichen in allen guten Kunften zu wetteis fern; so wird er eine ber ftarfften Stugen, der wahren Aufklärung werden, oder vielmehr bleis ben. — Als möglich endlich angenommen, daß viele Fürsten ohne Rücksicht auf die daher entstehenden Folgen die von ihnen abhängenden Schulen untergeben lieffen; so wurden begwes gen die Wissenschaften eben so wenig, als die Schulen vernichtet werden. Statt der offents lichen Schulen wurden Pensionsanstalten entz stehen. Die Lehrer wurden von den Pensio: nen und Honorarien ihrer Schüler, oder auch von den Besoldungen leben, die ihnen von Stadten und Gemeinden ausgesetzt wurden. Der Erste dieser Falle fand Jahrhunderte lang in Griechenland; und unter den Christen vom sechsten bis in das zwolfte Jahrhundert Statt. Man weiß, daß selbst der grosse Smith die ges genwärtige Einrichtung ber hohen Schulen, besonders in England, als einen unerträglichen Pp 4 Miß:

Mißbrauch, und eine solche Lage der Lehrer der Wissenschaften, dergleichen vormahls unter den Griechen, und dann auf den ersten pris vilegirten hohen Schulen des zwölften Jahrs hunderts vorhanden war, als eine nothwendige und selbst als die höchste Verbesserung des ges sehrten Standes ansah.

Ich hatte anfangs die Absicht, mich meinem weissagenden Geiste noch mehr zu überlassen, und meinen Lesern zu prophezenen: was gewiß geschehen wurde, wenn der Druck von oben ver: ftarkt, und nicht vermindert wurde: was ges Schehen sollte, damit Fürsten und Volker immer glücklicher werden : was wahrscheinlich in Teutschi land im nächsten Jahrhundert vorgehen: und wie die Vorsehung selbst das, was Gefahr zu drohen scheint, zum Besten leiten wird; allein ich fürchte, daß ich in diesen unprophetischen Zeiten die meisten Leser ermuden mochte, und ich will daher meine Arbeit nur noch mit einis gen Betrachtungen über einen Gegenstand schließe sen, über welchen alle Menschen urtheilen, aber nur wenige Menschen unbefangen urtheilen.

Ich billige die leidenschaftlichen Veruns glimpfungen der Franzosischen Mation, und der Französischen Revolution eben so wenig, als ich jemahls den Lobrednern der Einen und der Undern beupflichtete. Einer der aufgeklartesten, und rechtschaffensten Neus Franken, der durch die Revolution so viel, als wenige Andere ges litten hat, weil er sich zu keiner Parten schlug, und das Gesetz allein zum Führer wählte, schrieb mir im Jenner 1793. "diese in ihrem gesamms "ten Gange einzige Weltbegebenheit muß sich zus alest wohlthätig auflösen; oder ich konnte nicht "mehr an Gottheit, und Menschheit glauben : sund ich glaube daran." Dieses ist auch mein Glaubensbekenntniß über das, was seit fünf Jahren in Frankreich vorgegangen ist. — Nach unsern beschränkten menschlichen Ginsichten hats te das Gute, welches die Reformation bewirkt te, ohne den grösten Theil des Bosen, welches sie veranlaßte, erreicht werden konnen; und dennoch fügte es die Vorsehung, welche die Herzen der Konige und Bolter lenkt, gang and ders. Eben dieses läßt sich von der Frans dossischen

zosischen Revolution sagen. Waren die Men: schen in Frankreich aufgeklarter und besser ges wefen, als fie unter der letten Regierung werden konnten; so hatte allerdings das meiste Ungluck, welches die Revolution über Frankreich, und das übrige Europa gebracht hat, erspart werden fonnen. Wer will aber defiwegen mit der Gotts heit hadern, daß sie die Franzosen nicht auf ein: mahl durch ein Wunder umgeschaffen hat? Und wenn dieses nicht geschah, so musten Jres thum und Laster in unsern, wie in allen vorhergehenden Zeiten, Elend und Gränelthas ten erzeugen, bis die in einer gewaltsamen Ber? wandlung begriffene Nation allmählich gereit nigt worden. Ich laugne und entschuldige keins von den vielen und grossen Verbrechen, die von den herrschenden Factionen in Frankreich begangen worden sind. Dagegen aber verkenne ich auch die vielen und groffen Tugenden nicht, welche die Revolution selbst nach dem Urtheile der Teutschen Krieger in dem Frangofischen Polte erweckt hat; und weit entfernt also der ganzen Nation vorzuwerfen, was nur eine ges ringe

ringe Zahl aus ihrem Mittel verbrochen hat, sondere ich die Schuldigen und Unschuldigen, und beklage, oder liebe, und bewundere die Lettern eben so sehr, als ich die Erstern Als unpartenischer Beobachter verabscheue. und Forscher entsetze ich mich vor dem unsäge lichen Jammer, in welchen die Franzosen durch die Revolution gestürzt worden sind; allein als ein Mann, der fest an Gottheit und Vorsehung glaubt, hoffe und wunsche ich es, daß die gud ten Folgen ber wichtigsten Begebenheit unsers Jahrhunderts die bosen Wirkungen am Ende weit überwiegen werden. Man mag bas mit der Revolution verbundene Unglück so... hoch anschlagen, ober so sehr übertreiben, als man will; so kommt es boch in keine Bergleichung mit bem Elende, welches die durch die Refors mation entzündeten Kriege für Teutschland und andere Europäische Reiche nach sich zogen. ist des Unglücks und Lasters ohnedem noch ges nug auf dieser Erde, daß wir nicht nothig has ben, das Eine und das Andere muthwillig zu vergrössern, und dadurch Klagen oder Murren

Laufe der Welt, und Rachbegierde, Menschens haß, und andere ungesellige Leidenschaften zu erwecken. Ich würde denjenigen wegen seines Kopfs, oder Herzens bedauern, welche diese Schlußanmerkungen für etwas anders hielte, als für die Frucht eines aufrichtigen Vestrebens, meine Zeitgenossen, so viel an mir ist, über eis ne Vegebenheit, die sich durch keine menschliche Gewalt und Klugheit zurückhalten ließ, mit eben der Mässgung urtheilen zu machen, womit wir über alle widrige Schicksale, als unerforschliche Fügungen der göttlichen Vorsehung urtheilen kollten.

## Verzeichniß

der in diesem Werke angeführten vors nehmsten Schriften.

Petri Abani (de Apono) Patavini Conciliator. Venet. fol. 1565.

Ackermanni Regimen sanitatis Salerni, sive scholae Salernitanae. Stendal. 1790. 8.

Adami Bremensis historia ecclesiastica. Helmstadii. 1670 4.

Aeneae Sylvii Opera Basil. 1571. fol. ej. Vita Friderici III. in Schilteri scriptoribus rerum Germanic. Argent. 1702. fol.

Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheim Opera. Lugduni sine anno. 2. Bande in 8.

B. F. Albini, sive Alcuini Epistolae. Im ers
sten Bande der Operum Edit. Froben. Ratisbonae 1777. fol.

Pritter Band.

Dg

Alberts

- Alberti Magni Opera. Tom. I-VI. und T. XXI. Lugduni 1651. fol.
- Alberti Stadensis Chronicon. ap. Schilterum 1. c.
- Alberti Argentinensis Chronicon in Urstisii rerum Germanicarum scriptoribus. Francos. 1670. fol.
- Annales regum Francorum. Francof. 1580.
- Annalista, sive Chronographus Saxo, im ers
  sten Theile der Access. histor. Leibnizz. 1698.
  Lipsiae. 4.
- Thomae Aquinatis Opera Venetiis 1748. 4. vom 10-17. und vom 20-25. B.
- C. S. Apollinaris Sidonii opera. Parifiis
- Leonardi Aretini Historiarum Florentinarum, nec non de rebus Italicis, et Graecis Commentarii. Argentor. 1670. fol.
- Ejusdem Epistolae, recensente Laur. Mehus. Florentiae 1741. 8. 2. Bande.
- Arnoldi Supplementum derelictorum Helmoldi, in des Helmoldi Chronicon Slavorum.

Le Grand d'Aussy Histoire de la vie privée des François. Partie Première T. 1.2.3. à Paris 1782.8.

# B.

- Rogerii Bacon opus majus, edit. Jebb, Loudini 1732. fol.
- Beckers Geschichte der Stadt Lübeck, Lübeck 1782. 4.
- Bedae historia ecclesiastica, et Anglosaxonicae leges. Cantabr. 1644. fol.
- 3. Bodini de republica, libri sex. Francos.
- J. Boemi Aubani mores, leges, et ritus omnium gentium, Genevae 1620. 12.
- C. F. Boernerius de doctis hominibus Graecis, literarum Graecarum instauratoribus. Lipsiae 1750. 8.
- I. 21. Voltens Ditmarsische Geschichte. Alto: na. 4. Theile 1781 – 88. 8.
- Bonifacii Epistolae im 13. B. ber Biblioth. max. Patrum, 1771. Lugduni.

du Bos Histoire critique de l'établissement de la Monarchie Française, Paris 1734. 3. T. in 4.

Bouques droit public de France, Paris 1756. 4.

# C.

M. A. Cassiodori Variarum Lib. XII. August. Vindel. 1533. Sol.

C. F. de Cautz de cultibus magicis, Libri duo. Vindobonae. 1767. 4.

Chronicon Gottwicense, Tegernsee. 1732. fol. Chronicon Holsatiae, in Leibnitzii Access. Histor.

Chronik von der Stadt, und den Herren zu Limburg. Wehlar 1720. 8.

Göttingische Chronik. Göttingen und Hans nover 1734. 2. V. 4.

Nicolai de Clemangiis opera omnia, Edit. J. M. Lydii. Lugd. Batav. 1613. 4.

Livii Colucii Pieri Salutati Epistolae editae a J. Rigaccio. Florent. 1741. 8. 2. Bande.

de Comines Memoires, Edit. de L. du Fresnoy. Londres et Paris 1747. 4.

Nicolai

LOTTON:

Nicolai Comneni Papadopoli historia Gymnasii Patavini. Venetiis 1726. T. 1. et 2. fol.

Cramers Fortsetzung der Bossuetschen Gesschichte. Fünfte Fortsetzung, oder des 5. Th. zweyter Band. Leipzig 1772. 8.

Wendesselben sechste und siebente Fortsetzung, oder 7. Th. 1786.

Crevier histoire de l'université de Paris. Paris. 1761. 7. Bande 8.

## D.

Ditmari Chronicon, Francof. 1580. fol.

Durani Chronicon, in Leibnitzii Accession. historicis.

# E.

Eginhartus de vita Caroli Magni Helmstad. 1667. 4.

Die Ehre des Bürgerstandes nach den Neichsgesetzen. Wien 1791. 8.

Erasmi Encomium Moriae. Basileae 1780. 8.

Epistolae ab ecclesiae Helveticae reformatoribus vel ad eos scriptae. Edidit J. C. Fueslinus. Tiguri 1742. 8.

F.

Fattorini de claris archigymnasii Bononiensis professoribus a sacculo XI. usque ad saeculum XIV. T. I. P. I. 2. Bononiae 1769. fol. 5. C. J. Sischer über die Sitten der Euros paer im 6. Jahrhundert. Frankfurt 1784. 8. Ebendesselben Geschichte des Teutschen Hans dels I-3. Theil 1785-91. 8.

Memoires de la vie privée de Benjamin Franklin ecrits par lui même, suivis d'un precis historique de sa vie politique, et de plusieurs pieçes relatives à ce pere de la liberté. Paris 1791. 8.

J. Froissart Histoire et Chronique. Lyon 1559. 4. Tomes fol.

# G.

Petri Gassendi Vita Peirescii, Th. Brahei, Copernici, Peurbachii, et Regiomontani, im fünsten Bande der Operum Edit. Florent. fol.

Giornale de' litterati d'Italia. 12ter Band. Venezia 1712. 12.

Governo

Governo della Toscana sotto il regno di sua Maestà il re Leopoldo II. Firenze 1791. 4.

Gregorii Turonensis historiarum Libri X. Parisiis 1522. fol.

- F. Guicciardini Historia d'Italia. Firenze
- L. Guicciardin Description de tous les Paysbas. Anvers 1582. fol.

# H.

- H. von der Hardt Moguntina Reuchlini historia. Helmstadii 1715. 8.
- K. D. Hauber's Bibliotheca magica. Lemgo 1739. u. f J. 3 Bande in 8.
- Von Zef Beschreibung von Hamburg. Hams burg 1787. 1789. 2 Theile in 8.
- Helmoldi Chronicon Slavorum Francof. 1581.
- Herve Theorie des matières scodales, et censuelles. à Paris 1785. 4 Bande in 12.
- Ebendesselben Theorie des Dixmes. Paris
  1790. 2 Bande 12.
- Hincmari Opera. Lutetiae Parisiorum 1645. fol.

  29 4 Histoire

Histoire des Templiers par seu le R. P. M. I. Paris 1789. 2 Volumes. 4.

H. Hodius de Graecis illustribus linguae Graecae instauratoribus. Londini 1742. 8.

Holderi, over wie es auf dem Titel heißt, Fratris Wilhelmi de Stutgardia mus exenteratus. Tubingae 1593. 4.

Ejusdem Dubietates circa Baptismum ib. 1594. 4.

#### I.

Johannis Sarisberiensis Policraticus et Metalogicus. Lugd. Batav. 1639. 8.

de Joinville Histoire de St. Louis. Edit. de Ms. du Cange. Paris 1668. fol.

Fornandes de rebus Gothorum. Edit. Grotii.

## K.

G. G. Keuffel historia originis ac progressus scholarum inter Christianos, Helmstadii 1743. 8.

Koch Tableau des revolutions de l'Europe dans le moyen age. à Strasbourg 1790. zwen Bande.

Jacob

Jacob von Königshofen's Chronik. Strass burg 1698. 4.

# L.

- Lambertus Schaffnaburgensis in Pistorii Scriptoribus rerum Germanicarum. Francosurti 1613. fol.
- C. Lehmann's Speierische Chronik. Franks furt 1612. fol.
- Lebeuf Dissertations sur l'histoire de Paris T. 1. et 2. 1739. 8.
- G. G. Leibnitzii Scriptores rerum Brunsvicensium. T. I. Hannoverae 1707. fol.
- A. A. von Lersner's Frankfurter Chronica. 1 B. 1706. 2 B. 1734. fol.
- Petri Lombardi sententiarum Libri quatuor. Lovanii 1557. fol.
- Luitprandi Ticinensis historiae. Basileae 1532.

#### M.

Machiavelli Opere. Londra 1768. 12. J. H. Maji Vita Reuchlini. Francof. 1687. 8.

Q9 5

Marin

Marin Histoire de Saladin, 1758. II. Tomes. 12.

Mezeray Abregé de l'Histoire de France. Paris 1676. 12.

(. G. von Murr's Beschreibung der vors nehmsten Merkwürdigkeiten von Nürnberg. Nürnberg 1778. 8.

# N.

Nithardi Libri IV. de Dissensionibus filiorum Ludovici pii in Schilteri scriptoribus rerum Germanicarum.

## 0.

Ottonis Frisingensis Chronicon, et ejusdem Libri duo de rebus gestis) Friderici primi in Urstisii Scriptoribus rerum Germanicarum,

## P.

Paulus Diaconus de gestis Longobardorum, Ed. Grotii.

Matthaei Paris historia major, Edit. W. Watts, Paris 1644. fol.

Franc.

COYOTA:

Franc. Petrarchae opera, Basileae 1581. fol. Philanders von Sittemald Gesichte. Frankf. 1647. 7. Theile 12.

Fr. Philelphi Orationes cum aliis opusculis, Venet. 1492. fol.

Ejusdem Epistolae, Edit. Meuccii Florent. 1743. Tomus I. 8.

P. Pirkheimeri opera. Francof. 1610. fol.

P. Pomponatii opus de incantationibus. Basileae

# R.

Raccolta d'opuscoli scientifici et filosofici. 25ter Band. Venezia 1741. 12.

Radevici libri duo de rebus gestis Friderici primi in Urstisii Scriptoribus rerum Germanicarum.

Regino, Abbas Prumiensis beym Pistorius.

J. Reichen, Doct. unterschiedliche Schriften über den Unsug des Hexenprocesses. Halle 1793- 4-

- Salviani Massiliensis Opera. Bremae 1688. 4. J. Salabert Philosophia nominalis vindicata. Paris 1651. 8.
- Fr. Paolo Sarpi Histoire du Concile de Trente, traduite par Ms. Amelor de la Houssaye. Amsterd. 1686. 4.
- Saxonis Grammatici historiae Danicae. Edit. Klotzii Lips. 1771. 4.
- Johannis Duns Scoti Quaestiones subtilissimae in lib. IV. sententiarum per H. Cavellum. Antuerp. 1620. fol.
- Johannis Scoti Erigenae de divisione naturae libri quinque. Oxoniae 1681. fol.
- 3. F. Schannat corpus traditionum Fuldensium. Lipsiae. 1724. fol.
- Ejusdem Vindemiae literariae. ib. 1723.
- Schwagers Leben des Balthasar Bekker, mit einer Vorrede von J. S. Semler. Leips 3/19 1780.
- Scriptores ordinis Praedicatorum, inchoavit Quetif, absolvit I. Echard T. I. et 2. Paris. 1719. fol.

V. A.

- V. A. a Seckendorf Historia Lutheranismi Lip- siae 1694. fol.
- Gautier de Sibert Variations de la Monarchie Française. Paris 1765. 8. IV. Tomes.
- 21. D. Silbermanns Localgeschichte der Stadt Strasburg. Strasburg 1773. fol.
- Von Steten's Kunstgeschichte von Augsburg. Augsburg 1779. 8.

# T.

- Theganus de gestis Ludovici Pii, in Schiltert scriptoribus rerum Germanicarum.
- J. B. Thiers Traité des superstitions, qui regardent les Sacrements. Edit. 4ème Paris 1741. 4. 3. 8.
- A. Tribbechovius de doctoribus Scholasticis. Jenae 1719. 8.
- Ambrosii Traversarii Epistolae, accedit Ambrosii Vita auctore Laurentio Mehus. Florentiae 1759. 2. Bande in folio.
- J. P. Tomasini Petrarcha redivivus. Patav. 1650. 4.

# U. V.

Abbatis Urspergensis Chronicon. Argentor. 1609. fol.

Francisci Georgii Veneti de Harmonia mundi Cantica tria. Venetiae 1525. fol.

Arnaldi Villanovani opera omnia. Basil. 1585.

Vincentii Bellovacensis speculum doctrinale.

Duaci 1624. fol.

P. de Vineis Epistolae. Basileae 1740. 8.

Jacobi de Vitriaco historia Hierosolymitana.

im 2. Bde von Bongarsii Gest. Dei per Francos.

Vita Henrici IV. Basil. 1532. fol.

Joh. Ludovici Vivis opera. Basil. 1581. fol.

G. C. Voigts Geschichte des Stifts Queds linburg, Leipzig und Quedlinburg 1786 – 1791. 3. Vände in 8.

# W.

I. Webster's Untersuchung der so genannten Hexereyen mit einer Vorrede von Christ. Thomasius. Halle 1719. 4.

J. D.

- T. D. Wiarda's Ostfriesische Geschichte. Aus rich 1791. 8. Erster Band.
- J. C. Wiegleb's historisch: kritische Unter: suchung der Alchemie. Weimar 1777. 8.
- Johannis Wieri opera omnia. bes. seine Libri sex de praestigiis daemonum. Amstel. 1660. 4.
- Willielmi Monachi Malmesburiensis de gestis regum Anglorum Libri V.
- Ejusdem historiae Novellae, Libri II. in rerum Anglicarum scriptoribus. Francos. 1601. fol.
- Wilhelmi Tyrensis Historiae, im 2. B. von Bongarsii Gest. Dei per Francos.
- Wittichindi Saxonis Libri III. Bas. 1532. fol.
- Anton. a Wood Historia et antiquitates universitatis Oxoniensis. Oxonii 1674. fol. 2. Bande.

•

\* .5 1918

192%

ogle

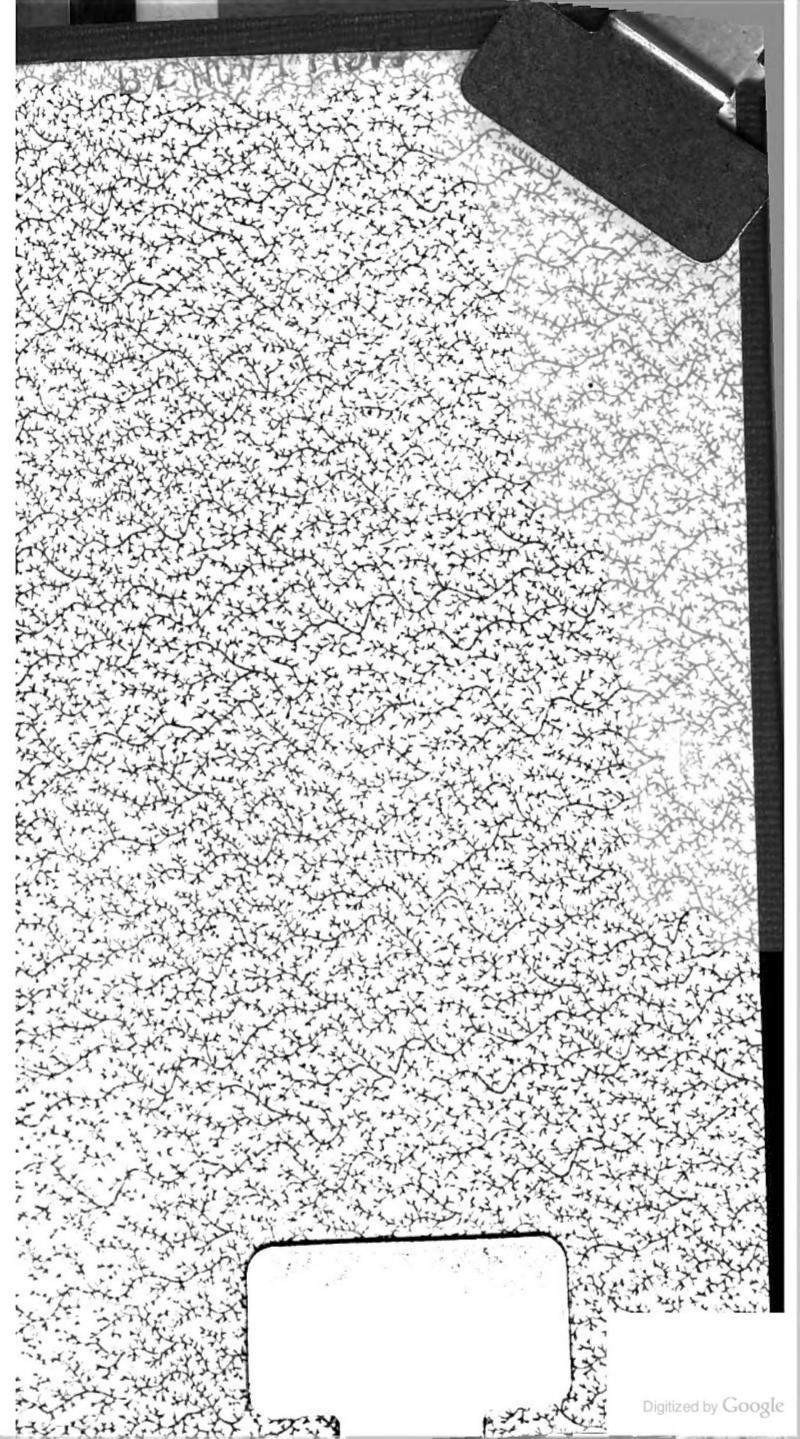

